

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

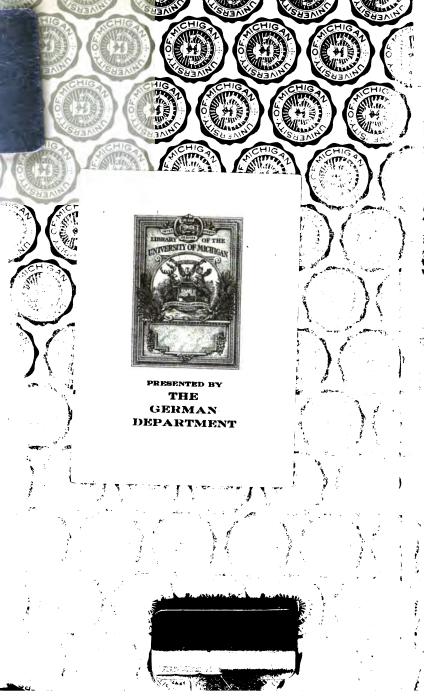

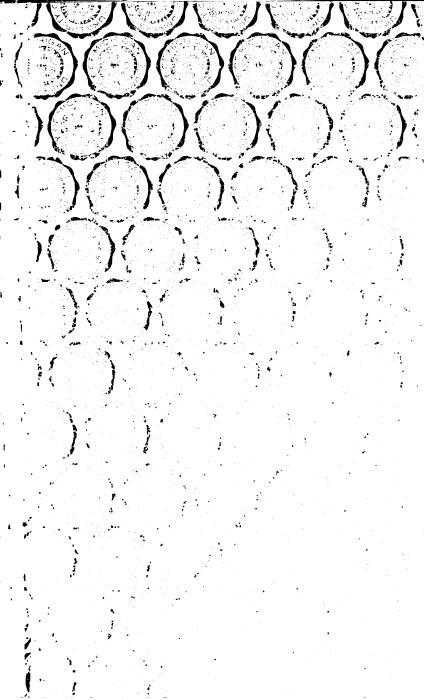

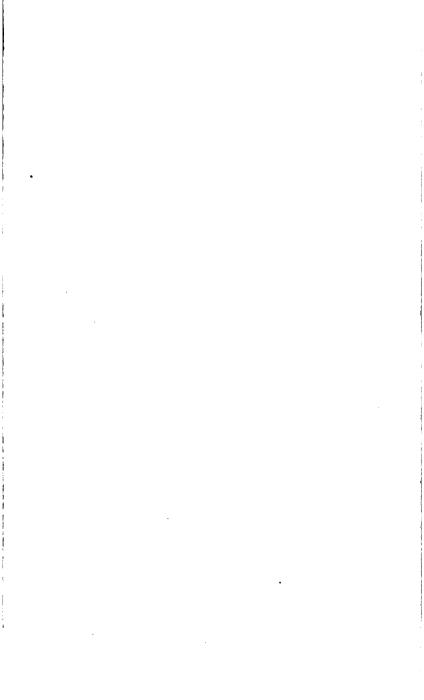

H374 

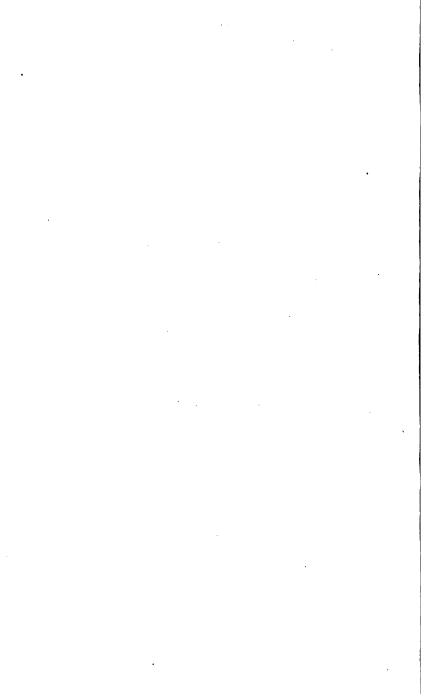

# Gerhart Hauptmann Gesammelte Werke

Wolfsausgabe in sechs Banben



Dritter Band

S. Fischer, Verlag, Berlin
1 9 1 2

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Den Bahnen und Vereinen gegenaber Manustript. Coppright G. Fischer, Verlag, Berlin. eman Defortment

# $\Im$ nhalt

| Shlud und Jan .   | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | 9   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Michael Kramer    | • | • | • | • | • | • | • | • | 117 |
| Der rote hahn     | • | • | • | • | • | • | • | • | 189 |
| Der arme Heinrich |   | • | • | • | • | • | • | • | 263 |
| Rose Bernd        | , | • |   |   |   |   |   |   | 375 |



# Schluck und Jau

Ein Scherzspiel in feche Borgangen

Shlan. Was? Ift es Tifchjeng? Page. 's ift 'ne Urt hiftorie.

Solau. Run gut, wir wollen's febn. Kommt, Madam Frau, fest Euch an meine Seite und laßt der Welt ihren Lauf, wir werden nicht wieder junger.

> Shatefpeare, Der Widerfpenftigen Bahmung, Borfpiel.

# Dramatis personae

Jon Rand
Karl
Malmstein
Sidselill
Fran Adelus
Jan
Schluck
Hadit
Der Hanshofmeister
Der Narr

hoffraulein, Magde, Jager, Musikanten, Diener und allerlei hofbeamte.



# Prolog

Der Prologsprecher, ein Jäger mit dem Hafthorn, tritt, durch eine geteilte Sardine aus granem Tuch, gleichsam vor die Jagdgefellschaft, der man, wie aus genommen ift, im Bantettsaal eines Jagdschlossed das nachfolgende Stud vorspielt:

Dem Jagdherrn mach ich meine Reverenz und allen werten Gaften biefes Schloffes. die Sankt huberto, ihrem Schuspatron, mit Leib und Seel ergeben find, wie wir. Berblasen ist die Jagd. Die frohe Lust bes herbstes geht ju Ende wiederum. 'n bunne Glasschicht überbedt ben Weiher. Der frische Laut ber Braden ift verstummt; die rote Meute und die fahle Meute, mamt ber weißen, liegen in den Zwingern: die hunde traumen oder leden sich die frisch genähten Wunden, die der Reiler mit schweißigen Gewehren ihnen schlug. Bir haben hirsche, Dachse, Lure, Fuchse erlegt; Rebhuhn, Fasan und Krammetsvogel hängen an langen Schnuren aufgereiht im Keller; und Meister Lampe, der sein Lebenlang nie anders als zu ebner Erde reiste: er baumelt oben unter Turmers Fenstern wie er hinauf fam, weiß der liebe Gott. Die Jagd ist aus, das frohe Mahl zu Ende, verschollen ist das lette Salali, und morgen mit dem Frühsten wird dies haus von Saften leer. Dann wird's verlaffen liegen

und seine roten Türmchen einsam heben über das Wipfelmeer, das endlos weite; und diese Räume werden nichts vernehmen, als Waldesrauschen — nachts des Uhus Wimmern den Schrei des Bussards und das Flügelklatschen der Tauben unstes alten Kastellans. — Laßt, werte Jäger, freundlich euch gefallen, daß sich zuweilen dieser Vorhang öffnet und etwas euch enthüllt — und dann sich schließt. Laßt euer Auge flücktig drüber gleiten, wenn ihr nicht lieber in den Becher blickt, und nehmt dies derbe Stücklein nicht für mehr, als einer unbesorgten Laune Kind.

وأرارة

3 111 111

#1

1ĥ

1

120

. 新花 解 打 新

į

## Erfter Vorgang

Grüner Plan vor dem hohen, eisernen Sittertore eines Jagdschlosse im Walde. Nan überdilct durch das Lor den altertümlichen Schlößhof. Jau hock am Kande des Vorplanes, heftig schreiend und gestikulierend. Er ist detrunten. Schluck ist singslich um Jau demüht. Er ist weniger betrunten. Schluck hat seinen Bettels sa dogestellt. Jan fährt eine Zigarrentiste am Riemen det sich mit gefällten Pfesse nähert sich Jagdhornerschall.

#### Jau

Jingerla, Jingerla, Jingerla, Jingerla. Halt, Jingerla, uf, gepäßt,\*) Jingerla. Usu kumma mir nich zupasse mit nander. Et' Kafferminzkichla! zwee Kafferminzkichla! drei Kaffer, minzkichla! das sein ees, zwee, drei Kafferminzkichla. Nu? hab ich ni recht? Oreimal ees ist drei! dreimal drei ist neune! Abgemacht, abgemacht, Sela. Gleebste's nu, Jingerla?

#### Soluđ

Nee, sieh och, sieh och, recht huste schonn, aber gib amal obsacht: — Luß gutt sein, luß gutt sein! Ge' Fafferminzkichla! iwee Fafferminzkichla! und daß sein achte und zwee sein jahne, und zahne, daß is ane grade Zahl. Nee, sprich och ni erschte! schad'n ju nischt. Ich geh' schonn und hull a. A Biertelsquart.

#### Jau

Ce' Faffermingtichla! zwee Faffermingtichla! und dreie sein neune und sechse sein viere, und wenn de ni gleich uf der Stelle gehst, da mach ich dir Beene, Jingla, verstanda?

#### Shlud

Ree, bis och du stille, ich geh' ja schonn.

#### Jau

A Viertelsquart und glet' uf d'r Stelle. Ee' Faffermingsfichla! zwee Faffermingkichla! — und wenn de und stehst noch amal bei me'm Weibe, und stehst bei me'm Weibe, wenn ich ni da bin, und kommst zu me'm Weibe, wenn ich ni derheeme bin, und leist bei me'm Weibe, wenn ich ni derheeme bin, da schmeiß ich dich heilig de Stiege 'nunder!

<sup>\*)</sup> å: bald mehr wie o, bald mehr wie a lautend.

#### Shlud

Um Gottes wille, mas schreift 'n afo?

Jan

Ich kann schrein', wenn ich will, ich kann schrei'n, wie zwee Uchsa. War's heert, der heert's. Geh, hol' a Quart, geh' 'net' und hull's. — — — Wie? Was? Huse de Hosa vul? Jingerla, sa' ich dir bloßich! Nach', sa ich dir bloßich.

#### Soluđ

Ich wer' halt keen'n kriegen, denk ich mir halt.

Jau

Schnäps will ich han! Branntwein will ich han! Und wenn ich's Lader versaufa sol! — und wenn ich mei' Habla versaufa sol! — und wenn ich mei' Weib versaufa sol! — und wenn ich mei' Bette versaufa sol! — und wenn ich mei' Bette versaufa sol! — und wenn ich a Nachttoop versaufa sol....

#### Soluđ

Du! Jau! One! heer' amal druf! Du! Bin ich bei' Freind? Ju? Was? Bis od du stille, ich war dir een'n hol'n, od bis od du stille! Die denka ju sonske, mir han een'n sisa.

> Jan wilt:

Ce' Faffermingtichla! zwee Faffermingtichla!

Shlud

's fumma ju Leute, schlaf bu od ni ein.

Ein Jagdaug geht voraber. Woran ein Jager, ber einen erlegten Fuchs trägt, dann folgt die Meute der Jagdhunde. Plerauf Jäger, die in die Hafts horner blasen. Danach Jon Rand, begleitet von Karl. Den Beschluß bildet Malmflein mit dem abrigen Teile der Jagdgesellschaft.

Jon Rand

Die Fährte war verfühlt, ich sag es dir, die Fährte war verfühlt.

Karl

Ei! und die Elster?

nahm er die Elster an, dein wadrer hund?

Jon Rand

Ber ichießt benn Elftern?

Rari

36!

Jon Rand

Ja, freilich, du!

Du bist nicht wählerisch, doch Waldines Nase ist wählerisch: wählerisch wie 'nes Gourmands Zunge, und wählerischer, und ihr widersteht ein so unsauberes Wild. Die Esser stinkt.

Er bemertt Solud, um Jau bemabt, unterbricht fich und fragt:

Wie heißt du, Kerl?

Shlud

Shlua!

Jon Rand

Und was treibst du hier?

Soluđ

Ach, gnadiger herr, sehn Se: wenn S'es nich wollten iebel nehm', sehn Se: ich tu' mich um einen Freind bemiehn, sehn Se, dem is was augestoßen.

Rari

Es stoßt ihm fogar auf, ab und gu.

Shlud

Sehn Se: mir find arm, gnadiger Herr! mir find fehr arme leute, gnadiger Herr! aufrichtig gesprochen, bester Lerr.

Jon Rand

Bas für ein Leiden hat denn der Mann?

Shluđ

De fallende Sucht, sehn Se, aufrichtig gesprochen, bester herr! Der Mann hat de fallende Sucht. Sehn Se, mir sind arme Leute, und da kommt eben mancherlei Krankheit, liebster herr.

Jon Rand

Die fallende Sucht? Was ist das für eine Krankheit, sag' Er doch mal —?

Shlud

Das weiß ich nicht, bester herr! aufrichtig gesprochen. Jon Rand

Ra also! Der Kerl ist einfach betrunken.

Sáluđ

Auch, bester herr! Gewiß und gewißlich, bester herr! Aber sehn Se: ber trinkt aus Marter und Sorgen, verstehen Se. Mir armen Leute, mir trinken aus Sorgen, bei Gott, nicht aus Ibermutt, gnabiger herr!

Jon Rand

Bas hat Er benn bort an ber rechten hand? Schlud

Ein Schwefelhelzel.

Jon Rand

Das mein' ich nicht.

Sáluđ

Ein Schwefelhelzel, wahrhaftigen Gott! Aber sehn Se, versstehn Se, aufrichtig gesprochen: ich bin etwas schwindlig im Ropf, bester Herr. Sehn Se, ich hab eine Frau, die wascht Wasche... mir gewehnlichen Leute sprechen halt: Weib. Sie werden entschuldigen, wenn ich so spreche. Ich versteh's ebens nicht so gutt, bester Herr!

Jon Rand

Er bat doch ein Armband am Sandgelenk.

Shlud

Das ist met' Geschäfte, das muß ich tragen. Das trag ich gegen die fliegende Gicht, und sehn Se: met' Weib die hat eine Schwester, die hat einen Mann, der hat einen Bruder, und sehn Se: das is er, mein bester Herr.

Jon Rand

Ein sonderbarer Raus. Ich hatte Lust, ihn mir bei Lichte naber zu betrachten.

Malmftein

Kennt Ihr ben andern, herr? Sein Nam' ist Jan, ein hochst verschraubter Kopf und toller Narr.

#### Jon Rand

Spihbuben! Tagediebe! Lumpenpad! was treibt ihr im Bereiche meines Schlosses? das, weit genug, mich dünkt, abseits vom Wege, doch wahrlich keiner Branntweinschenke gleicht. Ist nicht die breite Heerstraß' breit genug? Landstreicher! trunk'ne Buben! müßt ihr denn in meinen Tulpenbeeten schleppen euern Rausch und eure wüssen, vollen Leiber wersen in Sidselills Garten, die so lieblich blühn? Wer din, Wensch?

#### Soluđ

Uch, bester Herr! sehn Se, ich will Ihn' durchaus nicht zu nahe treten. Sehn Se, das mert ich schon, daß Se ein großer Herr sind, aufrichtig gestanden, aber sehn Se: ich din Ihn' wahrhaftigen Gott kein Dieb. Ich din Ihn' zu Hause bei Trasen und Firschien, da such ich alte Gewebe, die kauf ich. Wenn Se einen alten, abgelegten Trauring haben, den kauf ich. Wenn Se alte Winzen haben, oder alte Ketten, oder alte Schweinszähne, oder alte Korallen, oder ein altes Richtsschwert, oder altes Seschier, oder einen alten Heiligenknochen, oder ein Paar alte juchtenlederne Stiefel, sehn Se, das kauf ich alles. Ich din westen worden kinsten. Ich din sehr sinstilich. Ich din von Wutterleibe an sehr kinstlich geboren. Ich den Det zu Ort, und wo ich hinsomme, sehn Se, da wundern sich alle, wie kinstlich ich din.

#### Jon Rand

handwurst! Laß dich von Beelzebub belohnen für diesen dummen Schwall törichter Worte. Pack dich and meinen Augen, trunk'ner Wicht! und den Kumpan ind Stockhaus, in den Block! Ihr, Seneschall, sorgt künstig mir dasür, daß, wenn ich von der Jagd mit Gasten kehre, mir trunk'nes Fleisch die Wege nicht versperrt, sons, beim lebendigen Gott, besehl ich Euch,

die Roppel los, und was hernach geschieht, ist meine Sache nicht.

Rarl

Jon Rand, Jon Rand! Laß sie boch braten, sted' sie an den Spieß! Ich weiß dir best'ren Rat, weit best'ren, Jon, bei meiner Stute Zigen schwor ich's dir, als daß du wild tust wie ein Puter, Jon.

Jon Rand

halt beinen Schnabel, Karl!

Rari

Den Rand, Jon Rand!

Jon Rand

Dies traf den Rand; triff, lieber Rarl, ins Schwarze.

Rarl

Ei, deine hirsche sind wie Kühe, Jon, ein blinder Knecht erschlägt sie mit dem Knüppel: sehlen ist leichter, Jon, als treffen, Jon.

Jon Rand

Was macht Er dort, der Bruder Lüderlich?

Shlud

um Jau bemabt:

Sehn Se, gnadigster Herr! ich bin Ihn' verantwortlich. Sehn Se: mir fehlt bloß die Kraft, Kraft und Starte sehlt mir. Kennt' ich den Wann uf meinen Pudel heben, sehn Se, das ist meine Psiicht. Ich din Ihn' ein ehrlicher Wensch, und Jau ist Ihn' ein ehrlicher Wensch, Auch ehrliche Wenschen betrinken sich, sehn Se! Ich din Ihn' verantwortlich, aufrichtig gestanden.

Jan

fingt im Schlaf:

Und als das hans gebauet war, legt' er sich nieder und schlief. Da kam des jungen Markgrafen Weib, die stellt' sich vor ihn hin.

#### Jon Rand

Ins Stockhaus! in den Block! noch einmal sag ich's. Dort mag er buhlen mit des Markgrafs Weib im branntweindunstigen Traum. Und fort mit ihm. Was mühst du dich um diesen toten Schlauch? Laß deiner Sinne schwaches Grubenlicht den Weg dir heimwarts weisen. Lege dich zu deiner waschblandustigen Fee ins Bett und sprich ein Stoßgebetlein oder zwei zum Dank für Prügel, denen du entgangen.

#### Shlud

Snadigster Herr, sehn Se, ich schwitze Ihn' Angstschweiß, gnadigster Herr! Wenn ich Ihn' fennte mit irgendwas dienstlich zu Willen sein, da würde ich Ihnen die Bitte vorstragen: setzen Se mich ind Stockhans, aber schicken Se den nach Hanse. Wei' gutter Freind hier, das muß ich Ihn' sagen, das will ich Ihn' sagen, bester Herr! das hat mit dem seine eegne Bewandtnis. Sehn Se, dem bin ich sehr zugetan. Der geht sehr ei' de Hichte mit sein' Gedanken. Der geht sehr ei' de Hichter Kerr! Wenn einer auch schlechte Neider anhat, der kann ebens doch sehr ei' de Hichte gehn.

## Jon Rand

Bie? hat Er diefes Schnapsfaß denn so lieb? Ralmstein

hert, mit Verlaub! Bon diesen beiden Narren ift Jan der König stets und Schluck der Kanzler.

#### Rarl

Und nicht nur Kanzler ist der bied're Schluck, nein, wie sich's fügt. Gelt? Kanzler bald, bald Knappe, Rentmeister, Mundschenk, Küfer, Kellner, Koch, und siets mit gleichem Eifer, unermüdlich.

#### Malmftein

Und wahrlich, dies ist mauchmal gar nicht leicht! benn eines Königs kannen, gnädiger Herr, verglichen mit den kannen dieses Schuftes, find leicht zu tragen. Oft, wenn ich die beiden beschlich am Waldrand, manchmal tief im Forst, sab ich, wie dieser Jau sein Szepter schwingt und seinen Kanzler, Koch, Rentmeister, Küfer, Stallmeister — denn in Ställen schläft er oft — dressiert, als war's ein Pudel, nicht ein Rensch.

#### Solud

Nein, bester Herr! mit Erlaubnis, mein bester herr! da haben Sie doch unrecht, bester herr, sehn Se.

Jon Rand

Ins Stodhaus diesen! in den Turm den andern! und morgen stellt mir beide vor Gericht. Hat Er noch irgend etwas einzuwenden?

Soluđ

Nein. Ich will nur das Weitere, sehn Se, dem lieben Gott überlassen. Ich habe nur so unwillfierlich auf meinem hohlen Zahn geschnalzt, aufrichtig gestanden.

Solud wirb abgeführt.

Jon Rand

Bas war das für ein Rat, den du mir mußteft? Karl

Nimm breißig Schätten Stroh, ein Faß mit Pech, und schicht' es auf im Wirtshaus nebenan, das du auf beinem Grund und Boden dulbest. Hernach nimm Junder, Stein und Stahl, was gilt's? zünd'st du es an, so brennt's. Ist eingeaschert erst die Spelunke... nun, die Drosseln stiegen nach Wogelbeeren, Hunde gehn nach Aas, und Trunkenbolde wittern eine Schenke elf Weilen weit. Doch dies zum Vorspiel nur. — Ju viele Süßigkeit verdirbt den Wagen. Schon Sidselist im Schosse langweilt sich, wenn Honigmond an Honigmond sich drängt. Wär ich ihr Frieder, wie du's dist, Jon Rand! ich gäb ein Schauspiel ihr, auf meine Shre,

darüber follte mir das Kind noch lachen, als neunzigjährige Greifin.

Jon Rand Ei, nur ju!

Schauspieler her!

Rarl

Gibt's einen best'ren, sprecht, als jenen meisterhaften Rulpser dort? bat ie ein bestrer Schnarcher. Jon. als er.

hat je ein besser Schnarcher, Jon, als er, die Bahn' erzittern machen? Gebt mir Freiheit: und morgen soll dies Schloß ein Schauspiel sehn mit zween helden — einer liegt im Block — zum Lachen so, daß Ihr, gleich einem Karpfen und gleichsam blau gesotten in humor, sollt schnappen nach Luft, und Eure Sidselill soll sich vor Lust das Jünglein blutig beißen.

Jon Rand

Rimm halb so voll den Rund, Karl, mir genügt's. Karl

Bist du ein Säugling? bin ich beine Amme? daß ich dir vorkaun sollte beine Nahrung? Nein, Jon! Was wahr ist, sag ich dir, sonst nichts. Schal sind die Spaße unsres lustigen Rats — verdorb'ner Wagen, ein verdorb'ner Kops! Pastetenfressen hat ihn stumpf gemacht...

Jon Rand

Bei Gott! er ist verliebt, er ist verliebt in diesen aufgeduns'nen Rüpel dort, vor dem uns etelt; wohl bekomm' dir's, Karl!

Rarl

Willst du vor langer Weile sterben, Jon? Du stirbst vor langer Weile, sag ich dir. Pastetenfresser graben dir dein Grab! Pastete est Ihr morgens miteinander, die nämliche Pastete auch des Abends, und Tag um Tag die namliche Pastete. Euer Fleisch ist nicht mehr Fleisch: es ist Pastete, Euer hirn: Pastete, Euer herz: Pastete — 'ne kalte obendrein, nicht einmal warm. Jon Rand

Ist's nicht ein Anblick, Freunde, jum Entsetzen? Schon fruh am Tag der Mensch so tief erniedrigt bis unters Vieh: Das läutet in den Wiesen, schnauft übern Rauhfrost mit gesundem Atem und rupft die frischen Gräser, ehrsam wandelnd. Den Morgen schmüdt es mit gesunder Kraft. Und diese Schufte, mit viel seinern Sinnen begabt, die speien die holde Frühe an, spei'n in des Herdstags jugendschones Auslit, und das Gesoble ihrer Lästerstimmen, ihr scheußliches Gebrull, beleidigt frech die feierliche Luft.

#### Rarl

Jon Rand! Jon Rand!
Ich sah an diesem Worgen mancherlei!
Gott ließ es zu, doch es gesiel mir nicht.
Hier diese Rüpel blendete der Trunk,
daß sie von allen Wundern dieser Frühe
nicht eins erkannten, noch genossen. Doch
was hat dich, Jon, geblendet? als du in die Schulter
die Armbrust drücktest und den Rehbock trafst,
so daß er klagend seine Lichter schloß,
eh' noch der gold'ne Tag brach aus der Tiese.

Jon Rand

Mach' mich zum Lachen, nicht zum Weinen, Karl. Karl

Das will ich! morgen, Jon! und, auf mein Wort, mit diesen beiden armen Schluckern, Jon. Dies Rlot soll in dem Garten unster Lust frischgrune Reiser treiben. Und was Efel bir jest verursacht und dich auferweckte ans tiefer, blinder Waidmannstrunkenheit jum reinen Lob der gold'nen Frühestunde: das soll die Laune morgen dir erfrischen. Wem tut es weh, wenn einmal unser Schmaus jur Bauernkirmes wird, jum Nummenschan;?

Man fleht durch das Sitter Mähchen im Schloßhof Ball fpielen. Ein grüner Ball fliegt hoch in die Lufi.

Doch, Jon, hoch übers Gatter stieg ein Ball! und hatt'st du ihn gesehn, wie ich — er slog vom Schatten in die Sonne — hatt'st du ihn gesehn, den kleinen grünen Ball, mein Jon, was gilt's? er hatt in dir den Gott erweckt.

#### Jon Rand

Blast in die Hörner! Das ist Sidselill! se spielt im Schloßhof Ball mit ihren Frauen.

Die Idger blafen eine Fanfare. Sogleich werden junge, schone Frauen hinter dem Satter sichtbar, darunter Frau Abelng, die Rammerfrau. Sie treten beiseite und lassen Siesell an das Satter. Das wird nun ausges siosen, und unter Sibseills Worantritt nähert sich ein bunter Zug von Frauen, Pagen, alten, warbevollen Solosbeamten, darunter der hofs meister und der Pelghandler. Die Musse siche erst, als Jon Rand Sidssellls hand gweimal gefäht hat.

#### Jon Rand

Segrüßet sei mir, Kislein meines Herzens! holdselige Herrscherin! aller Zauber kundig, womit man ausgebrannte Asch' in Glut eutsacht, auf toten Schlackenfelbern ein wundersames ewiges Blühn erweckt, womit man stummen Fischen Sprache gibt, Sesang den Steinen! aller Zauder kundig, womit man Bohnenstangen frische Triebe und saftiges Grün entlockt — und alte Mülleresel so voll Muste pumpt, daß sie harfen müssen, um nicht zu platen, was die Mühl' auch kapp're, und Flote spielen.

#### Rarl

Spielft bu Flote, Jon?

Jon Rand

Ja, auf gewisse Weise, nicht wie du. Herans mit beinem nen'sten Madrigal!

#### Gibselill

Rein Liebling: hier ist ein Pelzhandler aus Wadiwostod, mit allerlei Rauchwerk; willst du mir nicht einen Blaufuchs, mantel kanfen?

#### Jon Rand

Sprich hundert! und ich laffe den Pelzhandler henten, wenn er in drei Tagen nur nennundneunzig auftreibt.

#### Der Pelghandler

Lassen der Herr mich hängen, wenn ich nicht austreibe Felle zu hundert Mänteln ser das hohe und schönste Fräulein! Wit Settenblid auf Jan: Gott du Gerechter! Was für eine sündsliche Trunkenheit. — Wenn der hohe herr wollten so gütig sein und sich bemühn: ich hab einen Wagen, und in dem Wagen werden der hohe herr sinden meine Tochter Nebelka und Felle von Jobel, Felle von hermelin, vom Itis, vom schwarzen Panther, Fischotterfelle, Marder und was das herz begehrt. Weuer Seitenblid auf Jan. Was eine erschreckliche Trunkenheit!

Jon Rand

Bring, was du hast, jur Auswahl uns herauf. — Wir hatten gute Jagd, schon Sidselill.

#### Rarl

nimmt den erlegten Fuchs ans der Hand des Jägers und hält ihn hoch vor Sibselill:

Der Schelm ist tot, der Schelm ist tot! laßt uns den Schelm begraben! Kriegen ihn die Hunde nicht, so fressen ihn die Naben.

Die Jager

Dho! hallo!

Sibselill

Wein Liebling, sieh boch: wie das Blaufuchsfellchen so regenbogenfarb spielt in der Sonne... mit allen langen, weichen, zarten harchen.

Jon Rand

Gefällt bir bas?

Sibselill Ei freilich, gut! Recht gut! Jon Rand

Run, und womit vertriebst du dir die Zeit? Ms du erwachtest, war ich fort, nicht wahr? Da war das Bett leer neben dir. Wie nun? Warst du nicht traurig, daß es leer stund? nicht? Was tatest du hernach die langen Stunden bis nun?

Der Hofmeister Jon Rand! ich traf im Garten sie: ba saß sie still und schöpfte weißen Sand und ließ ihn schweigend durch die Finger rinnen, bald in die rechte, bald die linke Hand.

Jon Rand

Wie oft hat sie gelacht?

Frau Abelug Gelächelt, herr!

Zweimal gelächelt, aber nicht gelacht. Als sie, gewickelt in ein trocknes Linnen, am offenen Fenster stand, dem Bad entstiegen soeben erst, und nun, die frische Luft sich fächelnd, gleichsam slog mit ihrem Luch, geschah's zum erstenmal. Zum andernmal geschah's, als Fris, der ihren Zelter striegelt, sattelt und zäumt, im Hof sein Liedchen sang.

Jon Rand

Ich tenn ihn wohl, er stedt voll lustiger Weisen.

Rran Abelus

Doch diesmal war's ein traurig Liedchen, Herr, mit schmelzendem Ade, Ade, Abe, recht gramvoll anzuhdren.

> Jon Rand Und sie lachte?

Fran Abelng

Sie lächelte.

Jon Rand

On sonderbares Kind! Ernst sitt sie da, wo andre frohlich sind, und wenn ein Herze blutet, lacht sie.

Sibselill

Schat,

mein Windspiel hat die Pfote sich verstaucht, es lahmt, es tut ihm weh.

Jon Rand

Ein Spiel der Winde

ist deine Seele selbst, sied Sidselist, wie auf dem Gartentempel unste Harfe: Windgeister rühren ihre gold'nen Saiten mit unsichtbaren Fingern — und dann spricht sie — sernher gestagt, sernhin die Antwort hallend — boch unster groben Rede bleibt sie stumm. Du sollst ein neues Windspiel haben, Kind. Doch nun hinauf ins Schloß zu turzer Rast. Alsdann zur Tasel, Freunde, zum Bankett! Last Riesenbrand' in den Kaminen brausen, indes durch off'ne Flügeltüren dringe Derbstrische in den Saal. Wir wollen singen und miteinander schwelgen die zur Nacht, auf Sidseliss Gesundheit fröhlich trinken!

Der Bug bewegt fich ine Schloff, Die horner ichallen, und Die Jager fingen.

Sesang der Jäger hängt den Schelm! hängt ihn an die Weide. Rir den Balg und dir den Talg, dann lachen wir alle beide. Hängt ihn! hängt ihn! Den Schelm! Den Schelm!

# 3meiter Borgang

hohet, prichtiges Jammer. Eine Lite Unit, eine antere im Heitungend. Un ber Seite nehnt ein fosstand himmelinit. In biefen himmelinit ligt Jon. Josef Diener fichen abwartent, fle halten auf fillennen Lalitatun Die, Schole labe, Loffer, Mein und feine Sechiele bruckt. habit, ein fisch gefielleiter Pape, bifint bie Lier finds, bo ab einen geposie hat. Leet führt Jon Mand hende.

#### Setl

Lettt ein! Lettt einen Angenblid herein, eh' du den hengst besteigt, der unten schart, noch Zeit genng zu jagen haft du, Jou, bis Mittag.

Jon Rand Ann, was foll ich hier? was gibt's? Was haft du? Rober fpår ich, dumpfe Enft. Stoft doch die Fenster auf! Schnarcht hier nicht jemand? Lar!

Rod nicht erwacht, Sabit?

Sein, herr, noch nicht! Jon Rand

Wer schnarcht hier, und wer ist noch nicht erwacht? In dieses Flägels ausgestorb'nen Sälen school, meines Wissens, längst fein andrer Laut, als etwa das Gepiepse einer Maus und, wenn es hoch kam, eines Katers Greinen. Denn wie des Nachts der Spuk darin rumort, wovon Kastellan und Stallbub vieles munkeln, das weiß ich nicht, das hab ich leider nie mit eignem Ohr gehört.

Rarl

Ei, wer hier schnarcht? Ein Langohr, Jon, ein Esel, weiter nichts. Doch wahrlich, in dem Bette eines Königs liegt oft das gleiche Tier nur, wenn sich der hinein vertrochen, dem es zugehört.

Und also sag ich fast mit gleichem Recht: bier liegt ein Konig! - Zweifle nicht, mein Jon, daß hier ein König liegt. Denn was dem Gel noch etwa bagu fehlt, bas findest bu hier ausgebreitet, und du follst schon sehn, wie ich als Konigsmacher mich bewähre.

Jon Rand

Rarl! Rarl! Wie fann ein guter Ropf, gleich bir, mit Rarrenspossen seine Zeit verschleubern? Rein Rangler fonnt'st bu fein . . .

Rarl

Ei, guter Jon,

ber Satan treibe beine hammelherben jur Weide! Lag mich ungeschoren, Jon. Das Rumt ber Pflicht reigt meinen Raden nicht, und war' es auch befat mit Diamanten. 3wei Mabdenarme, um ben Sals gelegt nicht fest, nur lose - sind mir lieber, Jon.

Jan gabnt.

Du siehst, er fühlt sich schon als großer herr und schläft bis in ben bellen Sag hinein. Bas Narrenspossen ?! Rarr und guter Ropf: bem einen gebt es wie bem andern, Jon, in dieser Welt, nicht besser und nicht schlimmer.

Die Tar im hintergrund wird larmend aufgefloßen: bie lachenden und pruffenden Ropfe einige Dagbe erfceinen und verfcwinden fogleich wieber. Die gwei Diener im Bimmer platen ebenfalls berans.

Dho! Was ware bas? Nichts ba, ihr Weibsvolt! Auf diese Art verderbt ihr uns den Tang. Und wer in diesem bitterernsten Spiel sein bikden Albernheit nicht meistern will. ben soll man ans Korallenhalsband legen, wie einen ungezognen Stoberhund. - Bu ben zwei Dienern: Ihr nennt ihn Durchlaucht und durchlauchtigster herr! und dienet ibm genau wie unserm herrn -:

als ware Schloß und Forft, die Mark und alles, das ganze Farstentum, ihm untertan.

Jon Rand topff hatteinb:

Wahrhaftig! Jau, der kropfige Geselle, liegt, wie ein Erbyring angefan, im Bett.

Rarl

Der indische Sausser läßt in wenig Stunden ans einem Mangofern ein Banmen wachsen, durch Zauberei. Mir aber ist zu Sinn, als war' ich selber so ein Gausser heut. Ich sieb're fast, es zu erfahren, Jon, ob diese Pflanze wächst, ob sie erstickt. Mich dünkt: sie wird in schnellen Stößen wachsen und sonderbare Blüten treiben, Jon, vergänglich zwar, doch lustig anzusehn.

Jau hinter dem Borhang:

Uh — ah — ah — ah!

Jon Rand

Nun, wadrer Magier, zeige beine Kunst! Ein Esel gahnt — bu sorge mir bafür, daß sich ein Konig aus dem Bette schwingt!

Jau

11h — ah — ah — ah!

Rarl

Still, mucht euch nicht! 21 Jon Rand: Seh oder bleibe hier, ganz nach Belieben. Wenn das Spiel sich hebt und wirklich lustig wird, laß ich dich rufen.

Jon Rand

Sut, gut, nun bleib ich. Still! nun bleib ich bier.

Rarl

Wie neunt Ihr mich?

habit herr Seneschall. Jon Rand .

Und mich?

Habit

herr Leibargt.

Rarl

Pft! Er ruhrt sich. — Mauschenstill! Jau

11h-ah-ah-ah! Ih du woll-woll-woll! hach jemineh? Rutter! - - 116 - ab - ab ! Ge' Faffermingtichla, zwee Kafferminzficla und dreie sein viere. — Mutter! — wut einem platiliden Somung bebt er bie Beine aus bem Bett und farrt nun, auf bem Bettrand fibend, mit groß aufgesperrten Augen um fich. Gine Mrt Radentrone fibt auf feinem ftruppigen Ropf, die mit einem Gummibande ums Rinn festgemacht ift. Er fentt ben Ropf nieber, follest bie Augen und fouttelt fic mit: Uh - ab ab - ab ! Dabei brubbeit er in fic binein: Mutter! Run lacht er furt bernach spricht er: Nee, wissa Se, wissa Se, Herr Amtstat. Se finn's gleeba, herr Amtsgerichtstat — Sie . . . die is mit alla hunda gehett! — Alle Jahre ee' Kind, alle Jahre ee' Rind! Immer vo een' andern. — handwerksjeng, herr Amts, rat, handwertszeng, herr Amterat. Pinfel und Fernis, fahn Se. Zinnober is ni umsuste. Rachmachend, geziert: Trinken Sie nicht so viel, trinken Sie nicht so viel. — herr Oberamts, gerichtsbirefter! Sie han recht, herr Gerichtsbirefter! Sahn Se: bas hagelmäßige Luberzeug ... bas Schweinzeug sullt' man verbitten. Er blick fic blobe um. Mir traumt wull?

> Sabit mit tiefer Berbeugung:

Beffehlt Durchlaucht ein Bab? — Der Stallinecht fragt, ob er Euch den Trafehner hengst foll satteln? Medann gebot mir Durchlaucht, Euer Gemahl, Euch diesen Blumenstrauß zu überreichen, alsbald, wenn Ihr die Augen ausschlägt.

Erfter Diener

Durchlaucht

befehlen Tee, Kaffee, Litor vielleicht, Totaier, Schotolade, Früchte, Wein?

### gau

schut mit der staden Hand übers ganze Gestat und gahnt wieder:

11h — ah — ah — ah — ah! Ich gleeb immer, mir traumt noch! Mutter! — Das Luderzeug! Ah, pfni Spinne! Ah, pfni Spinne! Ah, pfni Spinne! — Rutter! — Rueif mich amal ei' de gruße Zinse, Mutter! — Ich will uswacha, Mutter! Usu is richtig, asterat! — Kannst amal ei's Spinde sahn, da hat's noch an'n Harig vo gestern abend. Ich ha a nächta ne usgegassa, a hat a Fasserminztichla eim Manle. Wäsh hat a eim Manle? U Fasserminztichla! — Nee, Uhle, du traumst wull? — Wäs hat a eim Manle? — Nu mach' och und breng mir dan Harig, Mutter. Er reist wieder die Angen groß aus und seht sind mund sieht sieht sind mund sieht sieht sieht wieder die Angen groß aus sieht sieht sieht wieder die Angen groß aus sieht sieht sieht sieht sieht wieder die Angen

### Sabit

Befiehlt Durchlaucht das Bad? Geruhen Durchlaucht doch gutigst zu befehlen, welches Wams ich Durchlaucht reichen soll: das Jagdhabit, mit Jobelpelz besetz? die samtne Schaube? Soll ich den Kamm'rer rusen, gnädiger Herr?

### Jau brállend:

Harig will ich han. Harig und Aperna will ich han. Harig, Kartuffeln und Bier will ich han. Er someist einen pelgbesetzen Stiefel, den er zu paden triegt, gegen die Wand.

### Rarl

### tritt ehrerbietig beran:

Sind Durchlaucht ungehalten? Wollen Durchlaucht gutigst erklären, was Sie hat erzürnt? Ich bin untröstlich, ganz untröstlich, Durchlaucht. Ein Wort, ein Wink von Durchlaucht: weh' dann jedem, der eines Fehls sich schuldig hat gemacht!

## Jau

gloht Rari groß an, plohlich fiedt er ihm bie Junge beraus: Bab!! --

### Rarl eifrig:

Sanz ohne Zweifel haben Durchlaucht recht mit dem, was Durchlaucht eben ausgedrückt, und auf dem Fuße soll die Strafe folgen. Doch hoff ich, Durchlaucht werden gnädig sein und Ihro stets getrenen Seneschall nicht das entgelten lassen, was ein Wicht versah, troß ganz ausdrücklichen Gebots.

### Jan

farrt ihn an, bradt langfam beibe Sanbe an bie Schlafe, glott weiter und fagt bann:

Rutter! Kumm amål har, Mutter! Sieh od: durt stieht enner. Gelt, Mutter, durt stieht enner? Gelt, Mutter, durt stieht enner? Gelt, Mutter, durt stieht an enner? Und durte stieht noch enner! Bis stille, Mutter... gieh! laus! hull' a Duster, Mutter! Ich hå was gegassa, mir is schlecht. Ich muß was gegassa hån. Laus! laus! hull' a Duster, saus! a sol mir zur Ader lohn. Der Balbier sol kumma und sull mir zu Ader lohn. Wir traumt, Mutter! Sprich: der Balbier sol kumma, ich kennde ne uswacha. Sprich: 's kullert mir immer eim Bauche, a sol mir a Abssehmittel schicka. Mir hån noch a Flaschla Rhiziuns. Bring's har, Mutter, schnell, bring's har! Wenn ich od uswacha kennde — — Mutter, siehste, durt stieht enner — !?—

## Karl

Gernhen Durchlaucht doch sich zu besinnen!
Ich din Durchlauchts getreuer Seneschall.
Dies ist der Bursch Ladit und Ihro Durchlaucht
Jagdpage, der den schweißbetrieften Fänger,
womit Euer Durchlaucht einen Keiler absing,
noch gestern, weiß behandschuht, pslichtgemäß
burch seine Finger zog und ihn, gereinigt
bom Schweiß, in Euren Gürtel wieder sieckte.
So wie es heut ist, war es jeden Norgen,

solange wir in diesem Jagdschloß sind. Dort kommt der Leibargt.

Jon Rand tritt beran:

Sehen Durchlaucht nun:

bas viele Truffelessen tut nicht gut! ich warnte Eure Durchlaucht gestern abend. Wo haben Durchlaucht Schmerzen? hinten? — vorn? am Kopf? am Brusstorb oder Unterleib?

Jan

I, was denn? Noch was? Rischte tutt mir wieh! War sein Sie und was wull'n Sie denn vo mir?

Jon Rand

Ener Durchlaucht Leibargt bin ich, mit Berlaub.

Jau

flutt, gudt, fahrt fic mit ber hand abers Seficht, fpricht erft ftill far fic, bann immer angfilicher und lauter:

Mit mir is alle, ich muß nach Lenbus! Mutter, ich ha a Sesschiel Mutter, mich hat ane Here verhert! Mutter, der biese Blick hat mich getroffa! Ich sah' lauter Tensel mit langa Schwänza! Ich gleebe, ich bin ei' der Helle, Mutter! Ich gleebe, ich bin gesturba und bin ei' der Helle. Lauf, Mutter, lauf! Der Balbier sol kumma, a sol Schreppteppe mits bringa! Zwelf Schreppteppe will ich han. Lauf zum Oukter! lauf zum Pfarr! a sol kumma und sol sich derborma: ich versprech äll's, ich tu äll's: od lusbata sol a mich!

Jon Rand

Bergebung, Durchlaucht! Durchlaucht bruckt der Alb! Wenn Durchlaucht wollten die Gnade haben und schnell ein herzhaft Glas Tokaier stürzen: kurieren wird es Durchlaucht auf der Stelle.

Jan

leert haftig das Glas Totaler, macht die Angen auf, genießt den Rach, geschmad, schnalzt mit der Zunge und sagt: Dås war guder, abler Getreidefurn.

### Rarl

Tokaier, Durchlancht! Durchlaucht, 's ist Tokaier! Durchlaucht verwechseln es mit gestern morgen, wo wir nach echter, derber Jägerweise im grünen Holze fröhlich Pidnick hielten mit Brot, gebranntem Wein und Kümmelkäse. Wie, Durchlaucht? Hätten Durchlaucht das vergessen? anch daß Sie eine Hischublette schossen ging?

Jau

Ru sahn S' od . . . nee, ich will ju das wetter gar nee bes haupta — 's kimmt mir halt all's asu biemsch vir.

Jon Rand

Geduld, herr Seneschall, habt nur Geduld! Die Krankheit weicht jusehends. Rur Geduld!

Jau

— — Kumma Se od amal har, Sie. Sie han boch hande, gelt? Sie han doch an'n Schneiberbart, gelt? Sie han doch a langmächtiges Rettla imgehängt? Sie kinn' hrecha, Sie kinn' an'n Rappudel macha, Sie kinn' doch all's macha, was a Mann kann. Au sahn S'es! ich denk' halt immer, mir traumt. Is noch a Glassa da vo dam Schnäpse?

Habit

Ein ganges Studfaß, Durchlaucht, liegt im Reller.

Jau

Ru sehn S'es: mit dam is nee andersch! dar hat doch Beene? dar hat doch seidne Beene! Kumm amal har! Er zwick ibn ins Bein.

Sabit

Au!

Jan

Ru sahn S'es: a prillt doch, wenn man zwickt, ma' fiehlt boch 's Fleesch und tut 'n doch wieh. Ru sahn S'es, ich gleeb halt immer: mir traumt.

Der Barbier tritt ein.

### Rarl

Durchlaucht bestellten ben Barbier vorhin.

### Rau

Is noch a Glassa ba vo dam Schnäpse? So wied ihm eingeschente. Richtig! Ich ha' a Balbier bestellt! — Richtig! — Das stimmt uf a Punkt. — Jie fangt's eben a, und wird helle um mich. — Gestern war ich besuffa, gelt?

## Jon Rand

Getrunken hatten Durchlaucht in der Lat und zwar nicht wenig, wie man sagen muß: denn in der ritterlichen Runst des Zechens sind Durchlaucht Meister! Reiner unter uns hat halb so oft die Ranne nur geleert als Durchlaucht, unser gnädiger Fürst und Herr. Und dennoch blieben Durchlaucht auf zwei Beinen, nüchtern, der Sprache mächtig ganz und gar, indessen wir nicht anders uns betrugen...

## Jan

Ces muß ich getraumt han: das ober das. — Sie sein der Dukter. Das is der Balbier. An hiern S' amal Wort fer Wort, was ich spreche: besuffa war ich! da han Se recht — mir war'n beede besuffa, Schlud und ich. Schlud, das is doch mei' Freind, ne währ? Er seht abwechselnd Jon Rand und Karl an.

## Karl

ju Jon Rand:

Ift Euch ein Edler namens Schlud befannt?

Jon Rand

Auf meine Chre, nein, herr Geneschall!

## Karl

3wei Worte, mit Erlaubnis Eurer Durchlaucht, und alle Traumgespenster jag ich flugs hinaus, daß sie forthin Euch nicht mehr qualen. Der alte Fürst — Euer Bater, edler Herr! — litt an versetzem Wind zu öftern Malen.

Die Darme presten bann ihm berg und Magen, so daß er Erdume hatte, just wie Ihr. So fam es, das er bald als Fürst sich fühlte und bald, sich refelnd wie ein niedrer Bauer, ben Fürsten gang vergaß. Mitunter tam es, daß er, mit Durvur angefan und Gold, ploblich jum Ochsen ward, auch wohl jum Gel furg: aberhaupt jum Bieh, in jedem Ginn. Die Großen werden oft von solchen Tranmen geplagt. Rebutadnejar, wie Ihr wißt, lag vor den Toren seines Pruntpalastes und frag, wie Ochsen, Gras. Go der bochselige Kurft und erhabne Bater Eurer Durchlaucht! Sag ich schon nicht: er habe Gras gefressen, so fteht boch fest, daß er jum habenichts, jum Tagebieb und Bruber Luberlich in seinem Wahne sich verwandelt schien, ber nachts in Ställen schlief, Strohschobern, Scheunen. . .

Jan

hat a da an Fafferminglichla verteeft —? Jon Rand

Auch, Durchlaucht! Durchlaucht, auch und ganz gewiß!

Jau

Ru jemersch nee, — — då muß dås ebens doch wull all's dahie seine Richtigkeet asu weit han. Ich wiß ju nee! — Aber sahn Se: wie war' denn dås, hå? — Berlechte lad ich itz går ni meh!? Berlechte håt mich der Tutagraber, dås beschissne, verpuchte Bittnerluder, längst eigescharrt!? — Aber wart', du Haderlump! Wås håt a mir immer nach; geprillt? Fer dich heezt der Teifel an ertra Bactusa! Plämpe! Benn dås hie de Helle is ... då så' ich, wenn das hie de Helle is —: då mag mich doch glei der Tutagraber ... der Tutagraber mitsämt 'm Pfarr'n ... meinswegen de ganze Se; meende dähie ... die kinn' mich doch älle, ass viel, wie er sein ... Ru, hå' ich ne recht, du bewuschpertes Jingsa?

## Sabit

Was Durchlaucht reden, kann ich nicht versiehn — mein sehr beschränkter Sinn ist weit entfernt, Euer Durchlaucht hohen Geistesstug zu fassen.

### Rarl

Nein, Sott sei Dank, Euer Durchlaucht sind nicht tot! Des himmels Natschluß, durch der Arzte Runst, bewahrte Euer Land, Euer armes Bolk und Eure ganz ergebnen Diener: uns vor diesem schwersten Schlag bis diesen Tag.

### Jan

Ru ebens! Ju, ju, das kann schun sein! Fliegerla hatt ich ju au keene uf 'm Rida, wenn das ebens und sellbe der hims mel sein. Ich mag wull da richtig asu getraumt han. — Ree, jemersch, das Bettla! — Rumm, sa' mir's amal ufs Gewissa, du! Was sol ich sein? Was war ich dahie?

### Sabit

Durchlaucht find unfer gnabiger Farft und herr!

## Jau

———— Immer langs'm, langs'm. Ges nach 'm andern! Das war ich mir erscht ei's Gemitte fassa. — Da hatt ich, zum Beispiel, hatt ich da Pfarde?

## Habit

Gestüte! Einen Marstall, Euer Durchlaucht, von tausend Pferden. Was das herz begehrt!

## Jan

An'n Mastställ? Pfarde war' ich ni masta. — Zum Beis spiel... zum Beispiel: hatt ich da Wein eim Kaller?

## Sabit

Gewiß! den besten Wein aus Ungarland, vom Rheine, von der Mosel, und es liegen viel hundertjährige Fässer unberührt, Herr, auf den mächtigen Balten Eurer Läger. Jan

Jum Beispiel, hatt ich da hihner und Ganse? Und kennt ich ba schlachta und brata und frassa...

Dabit

Gewiß, Euer Durchlancht, ganz nach herzensluft!

gau

fast sich nach dem Kopfe und fahlt die Krone: Bas? Sein mir denn Hernla gewachsa dahie? Was ha' ich denn uf men' Kuppe sita?

Rarl

Richts weiter als die Krone, Euer Durchlancht!

Jan

fich halb erhebenb:

Ru då mag mich doch glet'... Ich bin a Ferscht?

Jon Rand

Wie soll ich das verstehen, Ener Durchlaucht?

Man

immer im höchsten Stannen an der Krone herumfingernd: Ru då mag mich doch glei'... Ich bin a Ferscht? —

Rarl

Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß Sie leben!
Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß dies Schloß mit allen Länderei'n und weiten Forsten
Euch zugehört! Bezweifeln Euer Durchlaucht, daß hente Sankt Hubertustag und daß im Hof der Hörner lustiges Seschell
zur Sanjagd ladet, die Ihr anbefahlt.
Bezweifelt, daß Euer Semahl im Saale wartet, um Eure Stirne mit dem Morgenkuß
zu laben, Euer Herz mit Gattenglück
zu füllen und viel Unglück Euch zu wünschen
zur fröhlichen Lat! Indes bezweifelt nicht,
daß Ihr ein ebler Herr und reicher Fürst,
der edelste zunächst dem König seid.

### Jau

Ru bå gib mir amal be hosa har! 's is gutt. Itse wiß ich wieder Bescheed! ite steh ich wieder uf men'n zwee Ben'n! -Befehlend: Strimpe!- Sabit reicht bie Strampfe. Er fieht auf, macht einen Schritt nach lints und fpudt breimal aus: Dui! Dui! Dui! Er tut weitere Schritte und spudt wieder aus. Dui! Dui! Die Schweinerei bat a Ende genumma. Das is fer'sch Amt! Das fer be Sauferlifte! Dui! Dui! Dui! Das gehiert alla. die mich wullda jum Jirge macha, die de gefat ban: Du fannst nischt, bu bist nischt, bu werscht nischt, bu Lump, bu! - Das sellde mei' Weib wissa! sa' ich dabie! Dar Hochmutts: teifel vo an' ansbindiga Frovult vo Weibsbild babie! Das sellde mei' Weib wissa! hunderttausend Schiffeln Wurscht: suppe will ich verwetta: die fällt ei' Blohmacht, die schlät lang uf a Rida! — O Jesus, Jesus, Maria und Josef! O heis liges Murdstreizdunnerwatterschuckschwernot! Die schlät lang bie, die stieht ni meh uf! - Itse werscht es wull gleeba, was ei' mir stedt! Was ich fer a Rerle bin! Springa mißt 'r! hopfa! Mandla macha, wie de fleen'n hundla! parieren, wie be gebratna Machteln: Schlangtobilang! Schnetterenge terremtem! Raschna zibulti! Salmiafatuppiwall! Usu und ni andersch! 3u Rart: Sie! Steenefnall ober Beneschall ober wie Sie suft heeßen — bin ich Ferscht?

### Rari

Wollt ich's bezweifeln, war ich nicht bei Ginnen.

## gan

Sutt. Weshalb, så' ich bloßich, weshalb sieht mich der Leib, und Magadukter mit sulchta wuttgiftiga Oga å? Ich will dan Kerl nie meh sahn. Dar Kerl sieht mich å, wie a Schrepp, kupp! Dar Kerl sieht mich å, wie a Blutigel. 'naus mit dam Schreppkupp! 'naus mit dam Blutigel! — Mich hins gert! — Irscht eiseefa und Bart kräga! Dernohrt luß a halb Schod Eer ei' de Fanne schlan und a wing Schweines speck. Dar Dukter, der kann mich ei' Patschkan sicha. Wäs

hat a gesat vo men'n Vater? A Lump war' mei' Vater gewast? Schnaps hatte mein Vater gesuffa? Ei' a Graba hatte mei' Vater geschlofa? Henka war' ich a sohn!

### garl.

Durchlaucht, ich bitt Euch, gnädigst zu bedenken: der Arzt, durch dessen hochbewährte Kunst Ihr lebt: er sprach vom Traum, vom Wachen nicht.

### Nau

Paperlapap så' ich — mir springa de Uhren vo dam Gesschweise. War hat getraumt? Ich ha' nee getraumt! Ha muß getraumt han oder Sie miega getraumt han. Ich ha' ei' seidne Windeln ge ....., asu lange wie ich denka kan, seit ich geboren bin, und niemals nie uf a Wist. Was denn? — Was denn? — Wir hat nischt getraumt.

### Rarí

Gedenken Durchlaucht gleich aufs Pferd zu steigen?

### Jau

Ru etwa ni? wenn's Pfard danach is! Denka Sie vielleicht, ich ha' ei' men' Laba noch uf keen'n Fare gesassa? Od keene Schindmahre! od keene ahle Heke, wie Hilbriga seine. — Irscht will ich mir die Gelegenheit afahn, hernohrt will ich a Sticke Fleesch assa und Lunke und Rließla und Sauerkraut, daderzune will ich an' Ruffe Bier, dann kann de Reiterei lusgiehn. Er seht und borcht.

#### Rarl

Die hunde geben hals! das ift die Meute.

## Jan

bem ein Mantel umgelegt wird:

Fest macha! nich lus lohn! Immer fest macha die Hunde, ni ernt lus lohn! Meine Hechsa sein noch blutunterlausa, so hat mich Nächta an' Tele gebissa. Er tritt ans Fenster. Jagdofansare. Lauter Buruf der Idger. Jau antwortet: Halloh! Halloh! Salloh! Salloh! Salloh! Hunde. — Mutter! — Rumm amal har, Mutter, sieh och, durt dunda — durt dunda — durt dunda . . .

# Jon Rand legt feine hand fanft auf Jaus Schulter:

Durchlaucht, der Alb!

Jan Us Pfard — ufs Pfard — ufs Pfard! Somen ab, von padu begleitet.

## Dritter Vorgang

Sibseills Semach. Eine große, offene Tar im hintergrund sahrt auf die bedoelegene Terrasse. Links ist ein großer Ramin, in dem ein Feuer drennt; rechts ein Erker mit Stusen, dameben eine niedrige Tar. Auch neden dem Ramin links eine solche Tar. Sibseills hat sich auf die Erkersinsen niedergelassen und wendet und betrachtet eine Persenstiderei in ihren Handen. Fran Abelus ist an einem Tische beschäftigt, auf dem Peigwert, tostliche Rieider und Solds sommt liegen.

grau Abelug

Bas für ein Reichtum, Kind, Gott steh' uns bei! Romm boch und fieh! Brofat und schwere Seibe, edelstes Rauchwerf und, weil du es wunschtest, ein Blaufuchsfellchen mitten brin! Rind, Rind, hapfe doch! Springe doch! Komm und lete dir bas herr am Anblid beiner gold'nen Dinge, am Kunkeln beiner Ebelsteine! Babrlich, du brauchst nur manschen, nur im stillen manschen, und alles ist erfüllt. Hast du wohl je geträumt von soviel Glud, wie? Der weißt bu am Ende gar nicht, was dir widerfahrt? Der schönste Mann bes Landes und sein Rurft. als ein Berliebter, liegt ju beinen Füßen, und sein gefang'nes Berg fleht zu dir auf: bu mogest fordern, fordern, immer fordern, damit er geben tonne.

Sidselill Abelug! Fran Abelug

Ja, Kind!

## Sidselill

Hast du gesehn, als jängst der Trommler auf der Terrasse seine Trommel sching — der branne Ali mit dem schwarzen Haar... so schwarz wie Pech ist's! — ei, ich merkt' es wohl, er hatte Beilchen auf das Fell der Trommel gestreut. Ich merkt' es wohl: das war für mich.

Fran Abelng

Das mertt sie und jum Scheine spielt sie mit der Angorafatse, die Jon Rand behat' der himmel ihn vor Eifersucht! ihr eben erst geschenkt!

Gibselill

Ja, nur jum Schein.

Ich fah die Beilchen hapfen, gang genau — das war für mich.

Frau Adelug

Wir wollen tunftighin uns huten, Rind, vor fleinen Savoparden, und wenn er tommt mit seinem Rurmeltier, bes Pfortchens Riegel hubsch verschlossen halten.

Go tun wir beffer, fages Flatterberg!

Gibselill

erhebt fich, ohne die Perlenftiderei aus den Sanden ju legen, und bewegt fich gegen die Terraffentur.

Wie war das mit dem Gultan Bajazeth?

Frau Adeluj

Er hatte siebentausend Falteniere.

Gibselill

Ob ihn die Rappe freut, die ich bestickt?

Frau Abelug

Wen? Jon? Jon Rand? Die du in Handen hast? Und hatten deine schlanken Finger sie nicht halb so sein geziert mit Samt und Perlen! Nimmt je Jon Rand ihn wieder auf die Faust — den Falken mein ich — und der Vogel trägt die Hande nicht: dann ist Jon Rand gestorben, und seinen Habicht schäp ich für 'ne Gans!

Gibselill

Wie war das mit dem Sultan Bajazeth? Arau Adeluz

Bas meinst bu, Rinb?

Gibselill

Bie er im Kriege einst

den Grafen fing und in ben Kerter warf.

grau Abelug

Er gab ihn nicht heraus für alles Gold, doch als man ihm zwölf weiße Falten bot inm Lösegelb . . . . .

Gibselill

Dies meint ich, Abelug!

Jon foll mir weiße Falten schenken.

Frau Abeluj

Wie?

Sibselill

Ja, ich will weiße Falten, Abeluz—: iwdlf stolze Bogel, weiß wie hermelin, die meine Boten sind und meine Ritter, mit langen Silbertettlein um die Fänge und Handchen, mit Demanten übersät. Iwdlf weiße Falten! Seh und sag' es Jon. Dann will ich täglich auf die Beize reiten. Ion soll mein Falkner sein —.

gran Abelug

Geh' einer an!

Sibfelill geht langfam auf die Terraffe ab. Rarl tommt.

Rarl

Suten Morgen, Abelug!

Frau Abelug Guten Morgen, herr!

Karl

Du bist 'ne fluge Frau, 'ne wadre Frau, ich weiß es, teine Jungfer Zimperlich.

gran Abelug

Soon'n Dant, herr Karl!

### **L**arl

Schon gut, und bor' mir ju!

Wir wollen unfern Spaß, du mußt uns helfen. Der Teufel hole deine Witwenschaft, wenn ste nicht frohlicher ist! Willst du nur trauern, nur trauern und versauern? ei, so fahre zur Grube wie dein Mann! Jest hor' mir zu!

Fran Abelug

Wollt Ihr mit mir jum Altar treten, Karl?

Freiwillig nicht! Mach' mir nicht Zahnweh. Nein! Doch sonst, wohin du willst: stehn oder liegen, ich bin auf jede Weise dir zu Dienst. Meinst du, mich schrecken deine Rabensedern? Ich speise keinen Vogel ungerupft, und welche Farb' ich rupfe, gilt mir gleich! Fran Abelnz

Berr, Karl, ich fürcht' mich! Tausend! Solch ein Mann! Bei Gott, Ihr sprecht als rechter Ritter Blaubart. / Last's Euch gesagt sein: ich erwürge Euch in Krepp.

### Rarl.

Rrepier ich benn! Jest hore zu. — Wir seigen Schimmel an, die Rellerwärmer steigen und in den Kopf, Kreuzspinne Langeweile' macht unster Seele Haus zur Seilerwerkstatt und Mückenfalle, und sie mästet sich in seiner dumpfen Luft. Ich huste Spinnweb! ich sinch und huste Spinnweb — doch vergeblich: je mehr ich huste, um so mehr sie spinnt. Jagd ist nicht Jagd, Gelage nicht Gelage, wir sigen gleich Trappisten um die Tafel, und wenn ich Bratwurst sage oder gar ein zünftiger Spaß mir auf die Junge hüpft, sieht er mich strafend an.

## Frau Abelug Jon Rand? Karl

Wer sonft?

Er spricht von Lieb', er schwarmt, er dichtet Lieder, und zwischen Si und Apfel predigt er: wie schal doch alles ohne Liebe sei! Sonst nichts! 'ne fünfzigiahrige Jungser ist jehund ein bess'rer Kneiptumpan als er. Wer gibt der San den Fang, Jon? frag ich ihn. Wer hat wohl scho'res Haar, als Sidselill? gibt er zur Antwort. He! Ein Faß mit Ale ist angefommen, sage ich. — Ist sie nicht, Karl, antilopenzierlich? Hat sie nicht die tellergroßen Antilopenaugen? Sut, wie du wills; 'nen Brandy her, auch zwei, der schoffse Brandy ist nicht scharf genug auf solche süße Gallert. — Sage mir, was macht jung Sidselill?

Frau Abelus Dank für die Nachfrag,

es geht ihr gut.

## Karl

Und haben benn die Horner

sie nicht geweckt?

Frau Abelug
Ei, Karl, was schiert Euch das? Ihr seid dem Rinde doch nicht wohlgeneigt. Karl

In wohlgeneigt, sag ich Euch! Viel zu wohl, um ohne herzweh sie zu sehn. Was ist sie? Ein Vogel, aus dem Paradies verirrt, der weder Schwingen hat, noch Küße. — Komm! blid' dort hinab! Ich habe gestern morgen den hamen meiner Tollheit ausgeworfen

und mir zwei tapfre hechte aufgefischt. Du tennst sie: Schlud und Jau.

Frau Abelug

Wie, Solud und Jau?

Die Lagebiebe ans bem Rotengrund?

Rarl

Ja, eben die!

Frau Abelng Gewißlich fenn ich die!

Wer kennt sie nicht?! Sind doch im ganzen Kreise nicht zwei so durchgesiebte Burschen mehr zu sinden, als die beiden: Schlud und Jau. Wein seliger Wann, da er noch Förster war im Zips, nahm sich des Jau besonders an. Doch Jau blied Jau und vor der Arbeit schen, wie ein wutkranker Bracke vor dem Wasser.

Karl

am Fenfter:

Sieh dort hinab! denn eben dieser Jau ist heut der Fürst und unser gnädiger herr.

Frau Abelug blidt burche Genfier:

Wie? ben bie Jäger bort umringen?

Rarl

Det,

ja! der den linken Fuß im Bugel hat. Die linke Hand liegt auf des Gaules Kruppe und mit der Rechten sägt er durch die Luft.

Frau Abelug

Das ware Jau?

Rarl

Jau! Durchlaucht Jau! wer sonst! ber niemals eines Ebelmannes Hof zu einem andern, reineren Zweck betrat, als dem, den Kehrichthaufen zu burchstöbern nach Anochen, Lumpen, halbverbrannten Schlacken und ähnlichem. Nun schnarcht er hoben Tons und gibt, trompetend wie ein Elefant, den Ebelleuten seinen Willen kund, als war' er was Geringeres nie gewesen, als ein regierend Haupt.

> Frau Abelug Bei meiner Schurze!

's ift Jau! — Prinzessin, kommt! kommt, seht dies au! Sie lacht fic aus.

Eins ist gewiß: auf solche Possen fällt tein andrer, außer Euch — und teinem zweiten wollt ich es raten, sie Euch nachzutun.

#### Rarl

hopp! Roch nicht! hopp! Er untersucht den Gurt, ein Jager muß vom Pferd, ihn fester schnallen. So! Jest gib acht! Hopp! Bei Sankt Gorgen, Didchen, er flog wie 'n junger Ebelfnecht hinauf und fist wie 'n Falkonier. — Ei, ei, ei, ei! Bijon beginnt ju tangeln. Wart' nur ab, ich fenne meines Scheden Art: rabrt ibm ber Sporn die Flanke unversebens nur, gleich steigt er in die Luft. Gib acht, er steigt! ba haben wir's, er steigt. Jest festgesessen, jeigt Eure Runste, Durchlaucht! Bei, bei, bopp! Brav! Wirklich brav! Recht mutig! Recht geschickt! Pfui Tenfel, welch ein Sat! Run nimmt's ein Ende er rutscht! Er halt sich wiederum. Er winkt und lenkt jum Tor. Geh' einer an, der Wicht! Er sett die Sporen ein — die Funten stieben ber Saul ergibt fich. - Run? Bas fagft bu nun? So reitet ein erlauchter herr gur Jago!

Frau Abelug

Ei, ich bin starr, wie Ihr.

**L**arl

Run fury und gut: Jau ist nun auf der Jagd, du sahst ihn reiten. Solud bat im Stodhaus feine Racht verschlafen, und eben seinetwegen tam ich ber. Empfange diesen Schluck, wenn ich ihn sende, torn' ihn dir an, wie man ju fagen pflegt, und dann dressier' ihn - Weiber tonnen das! wie eine Doble ober einen Dubel. bis er zu jedem Spaß sich willig zeigt. Du's! 's ift 'ne gute Ubung fur die gutunft. Ist er gefüge, Schluck, wie 'n Chemann, bann, liebe Wittib, bring ihn uns fo weit, daß er, angeblich in 'nem Mastenschert, 'ne Weiberrolle spielt und, angetan mit einer Konigin Schmud, sich so gebarbet, als war' er bieses Sauses rechte Sausfrau.

Frau Abelus

Ei, seid ihr denn von Sinnen allesamt?

Willst du das Spiel verderben, Adelug? Frau Abelug

Was fagt Jon Rand in Eurem Abermut?

Das weiß ich nicht genan. Nur soviel weiß ich: spricht er, so wird es kanm was andres sein als ein maskierter Liebessenfzer. Hore! im Ernst: gelingt der Streich, so lacht Jon Rand — mißlingt er, nun, dann schneidet er Gesichter. Für jest ist er dem Spaße zugeneigt. Nun, du verstehst mich: und wenn irgendwer, bist du, troß deines stillen Wesens, Nuhme, willig und fähig, unsrem Scherz zu dienen. Es gibt ein Lächeln auch für Sidselill — Schlud ist der Nann, ihr's abzuloden.

Frau Abelug

Hm!

Gibselill

ruft von ber Terraffe:

Fran Abelus, komm doch zu mir heraus!

**R**arl

Und sorge, daß das Weibsvolf in der Burg im gleichen Sinne handle wie wir Manner und Schluck für das nimmt, ebenso wie Jan, wofür sie gelten sollen.

Sibselill

wie oben:

Adelus! -

Frau Abelus

Gleich, gleich, Prinzessin! - Gut, wir wollen sehn!

Ab auf die Terrasse.

Rarl iff an bie Dar rechts getreten, bie er aufmacht. Solud tritt ein.

Rarl

Tritt hier herein und setze dich und warte.

Shluck

Kennt ich vielleicht an den Kamin treten, lieber herr?

Karl

Das fannst du! Tritt getrost an den Kamin und wärme dich, doch rühre nichts mir an von alledem, was das Gemach enthält.

Shlud

Dh, beileibe, nee, nee! Im Gottes wille, nee, nee! Im Gottes himmels wille, nee, nee! — Beileibe! Sehn Se, mich friert halt a bissel, und da muß ich mich warmen. — Nee, nee!

Karl ab. Sohind frosselt und warmt sich am Ramin. Er erschrickt ploblich und wendet sich um.

Shluck für für:

Ree! 's war nischt. — 's is hibsch hier! — 's is wirklich sehr hibsch hier! — 's is wirklich recht scheene hier! — Ich

bin a bissel schlecht angezogen, aber bas bringt ebens bas Leben so mit sich, sehn Se. — Scheenes, buch'nes Holz! Das is scheenes, buch'nes Holz, wasde ba brennt, das hab ich sehr gerne, wenn das so knackt. Ich rich's an sehr gern, sehn Se.

Frau Abelus tritt wieber ein.

Frau Abelug

Befuch ist da, Prinzessin Sidselill.

Was machst bu hier? was willst du, guter Freund?
Schluck

Sehn Se, ich bin herbestellt, aufrichtig gesprochen. Nehm' S' es nicht iebel, es tut mer leib.

Frau Abelug

Wer hat dich herbestellt, mein guter Rann? und dann: zu welchem Zwede bift du hier?

Soluđ

Ja, sehn Se: den Zweck, den kann ich ebens noch nich so gang richtig einsehn, warum daß ich hier din. Aber auf Ehr und Seligkeet: ich din Ihn' aus keinen freien Willen nich in das Zimmer getreten. Es hat mich a feiner Herr bei der Hand genumm' und hat mich hergestehrt.

Sibfelill, in ber Ear erfcheinenb.

Gibselill

Laß ihn sich warmen, liebe Kammerfrau. Sprich, armer Wann, bist du am Ende frant?

Soluđ

Nein, meine Dame. Gott sei Dank, meine Dame. Meine Safte sind, Gott sei Dank, ganz gesund, meine Dame. Außer daß ich vielleicht a bissel Kopsschmerzen habe, und das hat einen richtigen und zwerlässigen Untergrund, offen gestanden. — Mich friert, das ist richtig. Ich bin auch außerdem a bissel schlafbesoffen: — das heeßt ma' schlafbesoffen bei und, sehn Se, wenn ma' nich ausgeschlasen hat. Ich bin namlich seit acht Tagen nich mehr in a Bette gegangen, sehn Se, offen gestanden.

## Frau Abelng

Bo warft du in der letten Nacht, mein Freund? Schluck

Das weiß ich nicht, wo das war, offen gestanden. Sehn Se, wenn ich Ihn' soll die volle Wahrheit sagen, ich hab Ihn' schon besser gelegen, als wie in der letzten Racht. Ich hab Ihn' schon wirklich viel besser gelegen, auf Ehr und Sewissen, fenn' Se mir glauben.

Fran Abelug

Wenn ich nicht irre, heißt du Schluck, nicht wahr? und hast mit einem andern Trunkenbold und Saufkumpan dich übel aufgeführt, hier vor dem Schlostor, um den Mittag, gestern.

Solud

Ru sehn Se — das gland ich doch nicht, sehn Se. Das tut mir leid, meine Dame, daß Sie das sagen. Bei allen hohen Herrschaften, offen gestanden, din ich sonst ieberall aufs beste detennt und hab immer ein sehr sanstes Herze gehadt. Uch, wissen Se, meine Dame: wenn ich Ihn' wollte dadervon den Bericht erstatten, was ich schon durchgemacht habe im Leben, aufrichtig gesprochen, da möchte man weinen, sehn Se. Das steht ja schon in der Bibel: "Lod, wo sind nun deine Schrecken", aufrichtig gesprochen.

Frau Abelus

Run sieh, ich weiß wohl, wo du hast gelegen verwich'ne Nacht. Im sicheren Gewahrsam warst du, lagst im Gefängnis — hab ich recht? Und dein Gesell, der Jau heißt, ist entkommen.

Soluđ

Sehn Se, meine Dame, das kann ich Ihn' wirklich nich glanben, meine Dame. Ich will nichts dawider reden, sehn Se, weil ich die Schicklichkeit kenne. Auf Ehr und Sewissen, sehn Se: ich weiß, was sich schickt.

Frau Abelug

Bas treibst du benn fur ein Geschaft, mein Freund?

## Soluđ

Nu, das will ich Ihnen sagen, meine Dame: ich schneibe Silwetten aus. Ich bin, was man so nennt, Silwettenschneis ber. Ich treibe ja das und jens, offen gestanden, aber sehn Se, hauptsächlich schneid ich Silwetten. Dabrin bin ich ber allerfinstlichste Mann.

## Frau Abelug

Richtig! Das wollt ich wissen! Nun, wohlan, hast du dein Handwerkszeug dir mitgebracht? Wir nahmen deshalb dich aus deinem Kerker, daß du mit deiner Kunst uns unterhieltest. Denn sieh: ich kenne dich. Betrachte mich, so wirst auch du dich meiner noch erinnern — wo nicht, zermartre dir dein Hirn nicht weiter. Nimm dir dein Wertzeug, setze dich zurecht und schneide der Prinzessen Schattenriß getreu uns in Papier. Gelingt dir das, dann, wie der gnädige Herr uns wissen ließ, ist dein Fehl verziehn, die Straf' erlassen, im Schuldbuch ausgestrichen beine Schuld.

## Soluđ

Nu, sehn Se: eine Schuld hab ich weiter keine begangen, aufrichtig gesprochen — aber sonst, meine Dame! wenn ich mich a bissel erwärmt habe, das Handwerkszeug hätt ich bei mir, sehn Se. Das Handwerkszeug muß ich immer bei mir tragen, kenn' Se mir glauben. Das is ebens bloß eine Schere, sehn Se. Er zieht die Schere beraus.

Gibselill

Soll ich mich setzen oder muß ich stehn?

Frau Abelug

Nur gang, wie 's Euch beliebt, Pringeffin!

Gibselill

**S**0?

## Sáluđ

ausschneibenb:

Sehn Se: ich bin auf alles gefaßt in der Welt. In der Welt muß man auf alles gefaßt sein! Ich wundre mich über nichts in der Welt, meine Dame, und wissen Se - verstehn Se, wie ich das meine? — da bin ich Ihn' immer sehr gut durche aefomm'.

Eine innerliche und frobe Ballung leuchtet aus feinem Geficht.

Frau Abelus

Die steht's, mein Freund: hast du gefruhstudt, sag'? Soluđ

mie oben:

Gestern hab ich gefriehstickt, meine Dame.

Rran Abelus

Und mochtest du es heut nicht wieder tun?

Soluđ

mie oben:

Es tommt, wie's tommt, meine Dame! Ich bin auf alles gefaßt, sehn Se. Das nehm ich nicht so genau in der Welt. Und febn Se: wenn ich ju schnitzeln anfange, fenn' Se mir glauben, da vergeß ich Ihn' manchmal Speise und Trank.

Sibselill

Sprich, Kammerfrau, wird's hubsch? Sit ich so recht? Frau Abelug

Ja, lustig! On verstehst dein handwert, scheint's.

Solud .

Ru ja, meine Dame, Sie freuen sich, ich weiß. Wo ich hins fomme und wo ich das mache, da freuen sich alle, wenn ich so schnikle. Sehn Se: das hat mir kein Mensch gelernt, das hab ich vom lieben Gott, meine Dame! Da fann ich hinsehn, wohin ich will. Da brauch ich gar nicht zu sehn, wo ich bins schneibe. Ich weiß, Sie freuen sich über mich.

Frau Abelug

Pringessin, soll ich ihn nun geben beißen?

Gibselill

Ei nein! furzweilig ist er, laß ihn bier.

gran Abelni

Mein Freund, du darfit nun wirklich ju dir fagen: ein Seltenes gelang mir! Sine Lille haft du jur roten Rese umgewandelt, und das Prinzeschen lacht. Hier komm und nimm, trink Wein, iß, starte dich. Du bist's bedürftig.

Solud

Ich bin Ihn' glidlich. Ich bin Ihn' sehr glidlich, meine Dame. Ach, ich kennte Ihn' wirklich hoch in die Lust springen vor Slid. Sehn S'es, wie's so is, mecht' man sprechen: man soll nicht verzagen. Sehn Se: wenn Se mich gestern nich hatten ins Loch geschmissen, da kennt ich mich heute anch nich so glidlich siehlen. Ach! Ach! Ree! Ree! Ree! Was so alles vorkommt ei' der Welt! Das schmeckt sehr scheen, das ist sehr schener, zudriger Wein. Das kenn ich alles ganz gutt, was das ist. Das Flaschel hier ist aus Vergkristall, sehn Se, und das hier ist Kalbsleesch.

Frau Abelug

Lang' mir nur zu und nimm's, für was du willst — wir nennen's Scheibchen von Fasanenbrust — wenn dir's nur schmedt, mein Freund, wir sind's zufrieden!
Schluck

Ach! Ru! Ree, wissen Se, meine Dame! Das kann ich Ihn' nu und nimmermehr sagen, wie glicklich ich bin. Sehn Se, so tennt ich schnigeln, bis an mein seliges Ende. Ach! Ree! Wenn Ses wull'n glauben, ich bin Ihn' ganz richtig, als wenn ich an'n Schwips hatte. Sehn Se, wenn Se Ses sallen an mir sinden, ich bin Ihn' ein sehr kinstlicher Mensch.

Frau Abelug

Run, daşu wird am Ende heut noch Rat. Wir sind hier lustige Leute. Mummenschanz und Lanz und Kurzweil sind der Lage Losung, die wir hier leben. Unser gnädiger Herr will und bestehlt es, daß man lustig sei: je derber, desto besser! Ein Spektatel,

hått es ein Karrenschieber auch gemacht, bas ihn ein Biertelstünden nur ergößt, macht den, der es erdacht und ausgeführt, alsbald zum Herrn von weiten Ländereien, furzum, zum reichen Mann.

## Shlud

Sehn Se, nu bin ich fertig: das hab ich sehr, sehr scheen ges macht. Einen Appel mecht ich mir noch gerne erlauben. Das sind Posemoner. Die tenn ich: die sind gutt!

## Gibselill

ihre Gilhonette betrachtenb:

Wie? Wirklich? Bin ich das? Wippt denn mein Räschen so in die Luft? Ist denn mein Hals so dunn? Bin ich so platt wie 'n Fisch?

Rrau Abelus

Ei! 's ift nicht übel.

Jon Rand wird sich dran freuen, glanbt es mir.

### Solud

hier will ich Ihn' auch ein Nabelbichsel schenken, mit Perls mutter und Silber ausgelegt. Das hab ich erstanden bei einer Bauersfrau. Sie brauchen mir auch nischt dersiere zu geben. Das sind Bohnen, Weerbohnen, in Silber gefaßt. Ich hab auch Damen gefannt, die haben sich Ohrringel draus gemacht. Das kenn' Se ganz machen, wie Sie wollen. Ich schenk sie Ihn', und damit gutt.

## Fran Abelug

Kennst du wohl unsern herrn, mein braver Schlud?

## Shlud

Rein! da mist ich Ihn' liegen, aufrichtig gesprochen. Einer hat mich hierher gestehrt, und da dacht ich manchmal: das wär' der herr. Einer hat mich gestern ins Loch geschickt, und da dacht ich auch manchmal: das wär' der herr.

## Fran Abelug

's ist nicht der eine noch der andre, Schluck, 's ist keiner von den beiden, die du sahst.

Doch, wenn du flug und willig dich nun zeigst in seinem Dienst, wie du's in unstem tust, und ihn ergogest halb so sehr als uns, so wirst du seines Andlick fürderhin täglich genießen, stündlich, glaub' mir das: denn du bist ganz der Mann für seine Gunst. Ich will dir wohl, Schluck, denn ich kenne dich. Du hast dei Gott ein best'res kos verdient mit deiner Kunst und deinem hellen Kopf, als den Hanswurst vor trunt'nen Bauernlümmeln zu machen, zu hausseren durch die Odrfer, wohl gar zu betteln und zu hungern, Freund.

### Solud

Ach, meine Dame, machen Se mich nich unglicklich, meine Dame! Ich bin Ihn' ja zu, zu, zu glicklich hier. Ich schenk' Ihn' alles, was ich am Leibe habe, herzlich gerne. Was Sie sagen, das mach ich. Glauben Sie's nich? Wohin Sie mich schieden, da geh ich hin, wo Se mich hinstell'n, auf Shr und Sewissen, da bleib ich Ihn' siehn, dis ich schimmlig wer'.

## Frau Abelus

Sut! eine Probe denn. Seh dort hinein und zieh mein seidenes Sewand dir über, das du dort findest. Tritt alsdann heraus und zeig dich uns. Mugs und beeile dich!

## Shlud

Ach! Ach! Nee! Ree! Un Guttschuster! Nee, meine Dame, Sie haben boch Ihren scheenen Spaß mit mir. Ach, nu... sehn Se, ich bin Ihn' auch wie a Kind an Spaßhaftigkeet. Da kenn' Se noch manchen Spaß mit mir haben. Das tu ich Ihn' gerne, warum benn nich! ich tu's Ihn' recht gerne zu Gefallen. Das mach ich auch nicht zum ersten Ral. Denn sehn Se, wo meine Schwester Hochzeit hatte, da mußt ich halt auch eine Hebamme machen: das hab ich schon damals sehr kinstlich gemacht.

Er verschwindet in eine, ibm von Frau Abelng gebffnete Seitentitr.

Frau Abeluz Ein armer Schluder, dieser Schlud — nicht wahr? Und stünde Gute halb so hoch im Preise, als sie gepriesen wird von jedermann, so ware dieser brave Schluder Schlud ein Krösus dieser Welt.

## Vierter Vorgang

Trintsaal mit Erfer. Eine pruntvoll gebedte Tafel. Jäger vollenden den Tafelfchund, schleben die Stable jurecht und bedienen hater. Anf einer Empore find wiederum Jäger, in malerischen Trachten, mit Jagbhornen aufgestellt. Karl if fichtlich vielleschäftigt mit Ansetnungen. Jon Rand geht langs sem be Tafel ab. Die Tar nach einer Terrasse ist welt offen, im Rantin brennt ein hohol Femer.

## Jon Rand

Bersprichst du viel dir von dem Rahle, Karl?

### Sari

Poh Wetter, Jon! Das will ich meinen, Jon! hirschziemer, Fisch, Kapann und hasenlebern, Suppe mit Narf und Andbeln, Wildschweinstops! Weine von Arbois, Beaune, Chaloce und Grave! und viele andre gute Dinge, Jon.

## Jon Rand

Du haft, Gott weiß es, manche Schwache, Rarl — im Gen bift du ftart.

### Rati

Rein wack'rer Jon: ich sammle nicht, wie du, in meine Schenern, bestige keine Schlösser, keine Forsten, anch weder Weib noch Kind. Ich steig aufs Pferd und frage nicht, wes der Gaul ist, den ich reite. Die Plempe schwing ich, wenn es sein muß, Jon, und frage nicht, für wen, und nicht, für was. Und wenn das Dach nicht allzu niedrig ist, Jon, unter dem ich wohne, frag ich nicht, wes Dach es ist. Und sit ich an der Tasel, so frag ich nicht, wie viele Becher Weins ich stürze, nicht, wie viele Schnitten Fleisch ich esse, ob's dem Wirte wohlgefällt, ob nicht — und wird er im Gesicht vor Arger auch mänsegran darob.

Jon Rand Gemach! Gemach!

Wenn ich die kleine Baronie dir schenkte, wie dünkt dich das, mein Karl?

Karl

Behalt sie, Jon!

Ich bin fein Samster, brauche feinen Bau. 'ne Baronie: 'ne Rette um ben gug, 'ne haube auf dem Ropf, wie'n Federspiel! Ein freier Falte bin ich, tein gegahmter. Bas foll mir das? Ich sterbe meinen Tod, so will ich auch mein Leben leben, Jon. Besit ift Last: trag bu die Last, Kamerad! hab' dreißig Orhoft Wein in beinem Keller fünf Kannen machen dich betrunken, Jon! laß vierzig Eber schlachten — eine Reule bezwingst bu faum, nicht mehr. hab' hundert Schlosser, so wirst bu balb ein Gast in allen sein, so gut wie ich, ber feines hat. Je weniger bu haft, je mehr ift bir's ju eigen, Jon. Das Kettlein, bas mein Bater mir vererbte, sein Schwert, sein Sufthorn, fieh: ich geb es nicht für zwanzia Baronien.

Jon Rand Semach! Semach! Karl

Bersnch's, Jon, mach' die Probe! Sieh: ich lebe den Tag und nur den Tag. Gestern und morgen war nichts und wird nichts sein. Gestern und morgen wird mich begleiten dis an meinen Tod, der mir gewiß ist und den ich nicht fürchte. Gestern und morgen sind zwei Schemen, Jon! und wer nach ihnen greift, greift in die Luft. Gestern und morgen — Tod und wieder Tod! und heute ist das Leben. Du und Jan —

er dort, du hier, mein Jon! — Ihr wandelt beide, Fremdlinge, durch dies reiche Fürstentum, das sein wird, wenn Ihr längst — er so wie du! — ju Staub vermodert seid in euern Gräbern: und ihm gehört es just so sehr wie dir.

Jon Rand

Schon Dank für die Nachmittagspredigt, Karl! Komm, laß uns einen Becher Xeres kippen auf fröhliche Wanderschaft, mein Kamerad! Um Ende blüht der Abgrund, blüht die Nacht. Allein der Weg dahin ist eigener Art. Schreit'st du frisch aus, so scheint er sich zu dehnen, ja, dehnt sich wirklich. Tritsst du zögernd ihn, so bleibt der Absturz nah vor Augen dir... Du sänzest, meinst zu sänzen tausendmal, so oft du angstbektommen vorwärts zögerst.

Der Jagermeister Walmstein tritt ein.
Guten Morgen, Malmstein! sag', was macht der "Fürst"? Ich dent", er ist erwacht aus seinem Laumel inzwischen: — dies hab ich befürchtet, Karl, und darum fragt ich, was du dir versprächest von unsrer Laselei. — Kam er zu Sinnen? Hat ihn die frische Lust nicht aufgeweckt? Fiel er vom Pferde nicht in seinen Graben und fand sich selber wieder in der Pfütze, wie schon so oft?

### Rarl

Mein Zipperlein verwett ich mitsamt der Gicht, wenn er erwacht ist, Jon! Nalmstein

Nein, herr, er hielt sich gut. Wohl hie und da pocht' er sich an die Stirne mit der Faust, nachdenklich, grüblerisch 'nen Augenblick. Doch dann mit hussa hoh! und horrido! ging doppelt wild die Jagd. Jon Rand Wo ist er jest?

Mal mftein

Er saß im Bab, rasaunte wie ein Walroß, sang, achzte, ficherte, sprach mit sich selber und nannte "Dorchlauft" sich zu vielen Malen. Die Badekammer schwamm. Das Wasser brang bis vor die Tür, wo unsere Mägb" und Pagen vom unterdrücken Lachen Krämpse kriegten, in Angst, sich zu verraten. Lachen.

Rarl Rustfanten!

Ihr waderen Hornisten, gebt nun acht: Tusch! wenn er eintritt. Wenn er sich erhebt vom Sige: Tusch! — Tusch! wenn er sich entsernt. Und daß ihr Jäger ernsthaft ihn bedient! Wer ansplatzt, friegt 'nen Jagdhieb. Wohlverstanden! Er ist der Fürst heut.

Jon Rand Ja, er sei der Fürst! Und seierlich entsag ich allen Rechten auf seinen Plat in diesem Rummenschanz. Ralmstein

Bergebung, herr!

Jon Rand Herr Leibarzt. Walmstein

Um Bergebung, herr Leibarzt: Durchlaucht Jan, der Tellerlecker, ift auf dem Weg hierher. Sie haben ihm 'ne hasenblum' and Diadem gestedt, als Jagdtrophde. 's wird mit sachten Zeit, daß er ein wenig in Gesellschaft kommt und zu Manieren, denn in aller Unschuld: er schielt und arinst bereits den Maaden nach, schnalzt,

als waren's frischgeschmorte, fette Wachteln, und wie die Pagen ihn ins Hauskleid hüllten, rief er zweis, dreimal lant nach seiner Fran und wollte, daß man vor der Tafel noch ihm seine "Kürstin" bringe.

Rari

Lag bas gut fein:

får seine Fürstin ist bereits gesorgt.

Er fommt. Still! Jeber sei auf seinem Posten.

Jan, fürfilich gekleibet, tritt ein mit Gefolge. Er hat die Stachelfrone auf bem Ropfe, wie in der zweiten Szene, nur noch mit einem hasenschwanz geschmadt. Die Jäger blasen eine Fanfare. Er stutt einen Angenblick.

Jan

bleibt fleben, wintt ab:

Sutt! Sonn gutt! Ri gar ju viel Spektakel macha. Wenn ma' ooch Ferscht is, beshalbich muß ma' doch an'n Augablich seine Nube ban.

Rari

Belieb es Euer Durchlaucht, Plat zu nehmen.

Jan

Was sol ich nahma? Wenn was da is, war' ich was nahma! An da is gutt. Wieviel sein mir 'n?

Rarl

Durchlaucht befahlen heut den fleinen Rreis: neun, ohne Guer Durchlaucht.

Jan

Nn, då setzt ench! Setzt ench und fraßt, ich geb's euch gerne! Er setzt sich und deitet während des Kolgenden sten. Nee! Halt! Ufstiehn! setz! älle ufstiehn! älle zengstrim noch amal ufstiehn! Bu Ion, der sich nur wenig erhoben bat: Dir is wull der Ursch ägebacka, ha? Dar Beneschäll kimmt nader mich und der Leiddukter kimmt ganz aninger. Suster liegt a mir wiesder die Huck vul, was mei' Väter getraumt hat' und sune Sacha. Ize gebt was har, ize will ich assa.

Karl winft den Jägern. Die Speisen werden herzugetragen. Die Mahlzeit beginnt mit einer Fanfare. Alle unterbraden mubfam das Lachen.

### Rati No erbebend:

Durchlancht! Getrene, liebe Waidgesellen! Ein Waidmannsheil zuvor! Wir sitzen wieder an dieser reichen Tasel, wie schon oft, die sich durch unsres edlen Fürsten Süte täglich anss neue deckt. Doch dieser Tag—obgleich ein strahlendsköniglicher Herbst uns Tage sondergleichen dieses Jahr schon viele in den Schoß warf— dieser Tag ist über alle Tage! Diese Wahlzeit ist mehr als ein alltäglich lustiger Schmans. Warum? Ihr wist es, liebe Waidgesellen! Eure wach en Augen, die von Wasser glänzen, eine Rasen, die vor innerer Kührung tropfen, beweisen, daß ihr's wist. Wach es Gesellen —

Jau unterbrechend:

halt! Is das hie all's ei' Putter gepriezelt?

In feinster, reinster Butter, gnabiger herr!

Jan

On hast will a Laberla uf benn' Taller? Er stockert es von Ion Rands Teller auf seinen. Das war fer mich! Immer wetter im Terte!

### Rarl fortfahrenb:

Seit Jahren wiederum jum ersten Mal—
von langer, schwerer Krankheit auferstanden—
schwädt unser Fürst die alte Tafelrunde:
ohn' ihn war sie verwaist, ihr wist, wie sehr!
Bas ist der Morgen ohne Morgenstern?—
und ohne Abendstern der Abend, Freunde?—
Bas ist der Kronreif ohne Diamant?—
Bas, ohne Sottes Sonne, ist der Tag?——:

bies alles waren wir ohn' unfern Fürsten, obn' Seine Berrlichkeit, wie Sie bier fist. Ach, lieben Kinder! meine Stimme bebt. mein herze schlucht vor Web, es follern mir in tiefem Rummer meine Eingeweide, wenn ich an jene schweren Jahre bente. wo unsern herrn das gravenvolle Siechtum so hart darniederwarf, und wie er litt. Ms dieser wahrhaft kaiserliche Kurst. inmitten seines salomonischen Reichtums. burch eines Damons Macht verblendet, plotlich so arm sich vorfam wie 'ne Kirchenmaus. Ach, Eure Serrlichkeit! erhab'ner Rurst! was fuhr doch in Euch damals, als Ihr so von Grund der Seel' aus Euch verwandelt bunttet? Denn, beim lebendigen Gott! Ihr spracht und bachtet und handeltet wie einer, beffen Bett 'ne Streu ift, beffen Trunt ein giftiger Aufel, wie einer, der 'ne Waschfrau bat jum Beibe. die mit dem Anavvel täglich ihn verwalft. Ihr schlangt verdorb'nes Fleisch, Brotfrusten, Rafe, trankt abgelaff'ne Milch und faure Molken, und ein besondrer Lederbissen ichien End Roß, und hundstotelett. Runf bide Zwiebeln habt Ihr vor meinen Angen einst verzehrt, roh, wie Ihr selbst sie aus der Erde grubt! -

> Jau foreit batvifden:

D noch! Die sein nur gutt! Immer har bermiete, wenn welche ba sein! Ihr Affaschwanze, verbammta, babie!

Rarl fortfahrend:

Indessen mehrten Manse sich und Ratten in Euern Schlossern. Kalt blieb jeder herd. Die Ruche wolften in den Kellerhalsen,

die Sasen setten in das Gartenbeet. Unter ben Rochen brach 'ne Seuche aus, bie Rüchenbesen starben bugendweise, und tiefe Trauer berrichte rings im gand. Ihr littet, herr! gewiß, Guer Leid war groß, doch, herr! Ihr war't bewußtlos. Wir indessen sahn bas Entseten an mit off'nen Augen! Wie Durchlaucht, Ener Gemahl, die Sande rang! wie Durchlauchts Leibroß braufging! Durchlauchts hunde die Racht durch heulten und am Morgen starben! Wie hundert Arzte: Lurken, Sarazenen, Griechen und Juden ihre Kunst versuchten und fläglich scheiterten! - Ach, gnäbiger herr! wir lagen täglich hier um diese Tafel, imei Jahre lang, und würgten unfern Gram mit hirschfleisch und Rapaun und Wildschweinschinken, mit Tenthahnfulle, Truffeln, Krammetevogeln, mit Sauerfohl und Wurst in uns hinein boch unfer Mut, je mehr wir in uns fragen, ward nur verzweiflungsvoller! unfer Jammer, soviel wir tranten, um ihn zu betäuben, brach nur noch wilder, fürchterlicher aus ju guter Legt! - Mun, herr, Ihr feid gefund! Ihr feid uns beute wiederum geschenkt! Ihr leuchtet, wie die Sonn', an Eurem Plat! Wir tauen frohlich auf in Euren Strahlen: wir atmen wieder, trinfen froh Euch ju, und während ich den Becher hoch erhebe, an meine Lippen setze und ihn sturze, ift aller Kummer unfrer Leibensjahre vergessen. — Durchlaucht lebe hoch! hoch! hoch!

Sie fteben alle auf und ftoffen mit Jau an.

Jau sichtlich gerührt:

hiefeta! hiefeta! Immer hiefeta! alle feben fic. Er fiebt auf und

umarmt in stiller Rahrung Karl, der steben gedileden ist. Nu saht ihr'sch! Nu saht ihr'sch! Da hat ju alles seine Richtigkeet. Da hat sich ju alles wieder eigerenkt! — Ju! Ju! 's is währ! 's muß wäs gehätt han mit mir. — Ra... nu, luss' mir'sch gutt sein! — — Ju, ju, nee, nee! — Krank muß ich gewast sein. — Leibdukter! Sie kinn' amal har kums ma und sich nader mich seha, meinshälba. Wäs kinn' Sie derviere, wenn ich krank wär? Jimmer kumma Se, kumma Se, kumma Se, 's is schun gutt! — Sie säta doch aber vors hin ieder mich: mich tät' bluß der Alb drida, oder asu wäs, und gestern wär' ich uf Jägd gewast!?

Jon Rand

Euer Herrlichkeit! ich war darauf bedacht, Euch die Erinn'rung an gesunde Tage hervorzurusen, und in dem Bemühn gedacht ich Eurer letzten Jagd vor Jahren, als hättet Ihr sie gestern erst erledt. Viel ich nun slugs darum in Ungnade, nie werd ich es bereu'n, mein gnädiger Herr, da ich mit dieser kleinen Lüge Euch so glücklich aufgeweckt.

Jan

schlägt ihm aufs Knie und bradt ihm bas Knie.

Ree' Wort weiter dadrieber, kee' Sterbenswort! Mir blei'n Freunde, Oukter! da, trink amal mit! Er reicht Ion Rand seinen Becher, Ion Rand trinkt nicht ohne Widerwillen. Nu saht ihr'sch, ich will euch amal de Währheet san: ich ha's gemerkt. Daß ich lange ni meh uf Jägd gewast bin, das ha' ich gemerkt. Ich wullde mir bloßig nischt merka lohn, aber ich ha's gemerkt. Wir war zumute uf menner Heke, als wenn ich uf enn' Miehlsteene san, der im Saada rim! immer ims Radla rim! über paßt amal uf, das kimmt all's wieder.

Malmftein

Run, davon, Ourchlaucht, hat man nichts bemerkt! Die ganze Jagdgefellschaft ist sich einig: wir find so wild geritten wie nur je, und Durchlauchts Reitfunst bleibt unübertrefflich.

Jan

Ra, na! Wer weeß ooch! Aber bas werd sich schun all's wieder macha mit sachta.

Jon Rand hauptfache bleibt, daß Eure herrlichkeit fich nicht in jenen Kreis von Wahngebilden jurudverwideln, dem Sie eben erft entronnen find. Ich bitt Euer herrlichkeit, in diesem Puntte scharf auf sich zu achten! Die niedre Welt des Trugs, des franken Trugs, bes Trugs und trugerischen Scheines bleibe fo tot, wie fle jest ift in Eurer Bruft. Und wenn sie hie und da mit Vissonen und üblen Wahngesichten Euch bedrängt: macht Euren Willen wie ein glubend Gifen und brennt bas Unfrant aus! Denn ohne Zweifel: wie Blasen von dem Grunde eines Tumpels sich losen und, an seiner Oberfläche zerplagend, sich entzünden — also wird sich an der Oberfläche Eurer Seele noch mancher Irrwisch zeigen und Euch angsten!

Jan

Paperlapapp! Duarkschiete mit Zimt! Immer Gebuld, Reester Knieriem, asu sett speisen wir nich! Meine Stieseln sein meine! was gieht d'n das dich a? — Muside! Wein! Saust, die euch die Wompe platst! — und wenn ich mei' ganzes dista Gelumpe versausa sol! und wenn ich mei' ganzes dista Verdieust und Woses und alle Propheta durch de Gurgel jahn sol... Halt! Was ha' ich gesat?... Halt! Nee! Nee! Was heeßt denn das wieder?! — — Immer nach und nach, immer nach und nach! — Duster, ich war dir was san: mir past das nee! Wenn ich Lummheeta schwege, gib mir a Ding ei' de Rippa. Hierschie's?

# Jon Rand

Ich will die Ringel nehmen, gnadiger herr, und flingeln, wenn Gefahr im Angua ift.

## Jan

Sullst laba, Dukter! Sullst laba, Steeneknall! Gutt, gutt, 's is gutt! Ju, in, mit dar Jägd, dås is ane diese Sache — äber ich wiß Bescheed. Dar Sechzehnender, dar durte hängt: dan håb ich d'eschussa vor — drittehälb Juhren. Blättschuß! dar läg uf der Stelle. Dar läg uf der Stelle tut wie a Schwein! däs wiß ich noch ganz genau, wie heute. Däzumäl hätt ich an'n Reenig zu Besuch, däs wär a ganz richtiger Reenig — und dar schuß dernader nim. A kunde ganz gutt schissa, aber ar schuß doch dernader nim. Ich träs. Eut wie a Schwein! D no ni amäl an Senszich hät a meh giehn lohn.

Lachen. Jan flutt einen Augenblid und lacht dann um so heftiger, so zwar, daß alle darüber stillschweigen.

#### Rari

Durchlaucht erinnern sich gewiß des Tages, wo wir im Rantafus auf Gemfen pirschten und Durchlaucht, mit Gefahr bes eignen Lebens, ein Schmaltier boch bis ins Geschröff verfolgten ich, als getreuer Diener, hinterdrein. Auf einmal standen wir verlassen da und mitten im Gewolfe! Redernd tat 'nen ungeheuren Gat die Gemfe nun, aut breimal in ber Lange biefes Saals, pfiff und verschwand. — Was tun? und wie zurud? Wir schwindelte! Ich fing zu wanten an und sprach ein Stoffgebeilein nach dem andern indes Ihr Euch die turze Pfeife stopftet und fagtet . . . Sol's der henter, fagtet Ihr, 's ist frisch hier oben, und man fahlt sich ab. Die Aussicht ist brillant, boch futsch die Gemse. Man muß wohl oder übel beimwärts frareln! Und damit grifft Ihr mich vorn an der Bruft,

hobt mich auf Euren Arm, schobt mich herum, daß ich, bei Gott! auf Eurem Rücken saß, und trugt mich — mir nichts, dir nichts — in das Tal, jum Staunen des Gefolges, wohlbehalten: denn aufgegeben waret Ihr und ich.

# Jan

>

Ru freilich, Beneschall, bas war' ich wissa! Etwa nich? Ei' suchta Sacha, bå bin ich Ihn' gar siehr eegenartig, da factle ich gar ni irschte: bas gieht ees, zwee, drei! Dar Arm hie greifa Se amal a: benfa Se etwan, dar is vo Weechquart? Ru freilich! Beileibe. Greifa S' amal meine Beene a: ba finn' Ge Scheifla druf hada! inserees hat Kraft. - Ru, wie sellde das anderscher sein am Ende? 's fehlt eem ju ni a guda UMa. Ra' bat's in bergune! Ra' kann's in begabln! Sulche Gliedmäßa, sulche Knucha, wie ich ha': vo Gurfas tunke kriegt ma' die ni! Au freilich war' ich das wissa dahie! Gelt, ich bin a Rerle? bas is ebens, ma' stammt vo guba Stern, sahn Se's. Ich nahm' drei Zentner — die beb ich uf, bå mach ich noch ni a fleen'n Finger frumm! Ich war' amal trinta. Prost, meine Herrn! Un freilich, damals, wu war bas glei'? - ich bin ebens zu viel rim el' be Welt. -Das kann ich Ihn' san: schwinglich bin ich ni! Und wenn ich amal richtig bin ufgelaht, da huck ich mir zwee wie bich uf a Vudel. Gol ich amal ban Leuchter beba? Da paßt amal uf! Da gatt amal obacht! Er greift nach einem ergenen Stanbleuchter, verfucht ibn ju beben, ohne ben geringfien Erfolg, und fieht, wie alle ihm laut Beavo klatschen, triumphierend da. Ich hå Ihn' Weefasche dazumal geschleppt, wie ich beim Paner war — ich war doch amal brei Bucha beim Paner - zwee Gade uf eemal vom Boda runder, vom dberschta Boda bis in a hof! då finn' Se fraun . . . Jon Rand Mingelt. Halt! Was sprech ich benn glei'? Das is mir od blog asu rausgefährn. Pft, stille! Ich wiß schonn, Dukter, hal's Maul! — Kinder, ich fiehl' mich gemittlich hier! Sehr gemittlich! Sehr gemittlich! Is enner ba, bar mas singa fann? hat's benn teene Mabel

babie im haufe? Ich bin febr gut ufgelabt, ich bin ju allers hand Jida ufgelaht! Ju, ju, mit bar Jagd, bas hat iconn sei' Wesen — då tennt ich noch måncha Teifel derzahln. Ich war o d'thinger ber. Etwa ni? A Kahabrata, bar mag gang gutt fein, aber a Safabrata . . . Ru ba' ich ni recht? A Safabrata mit Riglan am Sunntich, ba vergaß ich a Kärrn misämt der Kerche. Od bloßig: ma' muß sich ni friega lohn. Gegliehta Draht' und getuppelte Schlinga und ba ich amal mit Solnd ieber Land ging . . . Jon Rand Mingelt. Halt! wullt ich sprecha, mit . . . Oufter, was bat's benn? Onfter, bas biert uf! Emal fir allemal: bas biert uf! Das is in an' freizhimmelsbagelsludermaß'ge Angft immerzu! Ker was bin ich benn ba? Da mecht' ma' ju Blutt schwita. - Fer mas bin ich benn wieder gefund geworn? Fer mas bin ich benn Ferscht, ba? Ich trinte Wein! Mir schmadt's Mfa, mir is ieberhaupt febr gutt jumutte, — aber Ihr mißt mich ni argern babie. Wenn Ihr mich argert . . . wenn Ihr mich argert, ba bat's geschnappt. Wenn Ihr mich argert! få' ich Euch bloßig, då . . . na . . . ich få's bloß! - Ihe mag bås noch biegiehn. Åber wenn ich amal erscht fälsch war, bå - er bemertt oben auf einer abgefchloffenen Galerie Gibfelill und Frau Abelug, flarrt hinauf, vergift feine But und fagt bann: Bar fein benn bie?

## Rari

Belieben Onrchlaucht doch genau zu sehn! Prinzessin Sidselill ist's, Eure Tochter — ste und Fran Adeluz, die Kammerfrau. Euer Wunsch, Gefang und Saitenspiel zu hören, ward ihr durch meinen Boten hinterbracht, und so erscheint sie nun, die edle Waid, herzlich gehorsam, demutsvoll bereit, mit ihrem suben Lied uns zu erquicken.

Jau,

inbem er binaufffarri:

Freilich, ich wiß ju. Stille! nu gang natierlich! halt, war war bas Rabla?

Rari

Pringeffin Sibselill, Ener Durchlancht Tochter.

Jan

hm!! Aha! Ru freilich, ganz natierlich! Pubelnarr'sch! Wie mar bar Rame?

Sibfelill,

Sefang und Sarfe:

Ich schlage einen weichen harfenklang ...

Jan

Was schlät se?

Rarl

Pft, Durchlaucht, Pft!

Sibselill

Ich schlage einen weichen harfenklang — hort mich im leisen hauch.

Jan

Ma' hiert's faum.

Gibselill

Meine Seele wandert -

wie ein Jugvogel wandert meine Seele durch den eins samm.

Ich bin allein.

Meines Liebsten Lachen tut mir weh:

es ift allau füß!

Jan

Der reene Buder.

Sibselill

Ach, wie soll ich, was allzu suß ift, entbehren? Und doch werd ich es einstmals entbehren mussen.

Jan

Bruft! Bruft! A wing meh Bruft!

Sibselill

Ich weiß! Ich weiß!

Ich bin allein.

Wolken gieben um mich im herbstlichen Raum.

Ich felber bin ein Sewolf unter Wolfen, ein Frühlingswolfchen, das leife zergeht —. Pause.

Rau

's is gutt! Gang gutt! In etwa ni? Mir fimmt's Baffer ei' de Auga, als wenn ich geschnuppt hatte. hibsch! hibsch! Die tann's hibsch! Die fennbe fich mancha Biehma berfinga, buba ei' a Bauba, bei a biehmicha Rustanta. Nee, nee, bas gefuhl mir! Etwa ni! — Was bat se gesunga? A Wilkla war'sche? Ru ju, ju, 's tann sein! 's is babl ni andersch. Derheeme ba' ich a Madel, sabn Se, bas is an od a Wilfla. — Aber mei' Junge, bas is a Murdsterl! Dar trinkt Schnaps, meh wie ich: aber fefte, heeßt das! gleeba Sie's ni? — In, ju! Nee! nee! Und ieberhaupt . . . Inse Leute, was de vo menner Familie is, die ban alle Kupp. Alle ban die Rupp! Da is an tee' eenziger, bar be nich Rupp hat. Pittiche fein mer — aber mir han alle Rupp. Dar Junge hat Rupp! was, is's ernt ni mahr? Mit dan Keppla welld ich euch alla heemleuchta. 311 Sibsein binauf: Du! Bablammla! hierschte's? Proft! jur Gefundheet! Ich tann an singa. Dentst bn ernt nee? Dentt ihr ernt, baß ich ni singa kann? Wegen ban bikla Krupp a men' Balle? Na be! Gatt amal obacht! etwa ni? Da wern er nich viel fein im Rreefe, die de a Lied asu scheen glatt runter: singa wie ich! Denn was de und is a richtiger Jau, dar hat o an' Aber jum Singa babie.

Ach, ich bin ein armer Mann . . .

Ein Diener platt herans.

Ich will od nee, ich bå' od teen'n Mumm berzune. Ich kann's! Mir Jaus kinn singa. Das macht, mir sein strebs sam. Mir sein uf alle Arta siehr strebsam, sehn Se. Strebs samkeet, sahn Se! Das is 's Haupt! — Lätigkeet, sahn Se! Immer be Glieber rega! was tun! —

Rauh, rauh, rauh, rabdelbi, dittamdei! Tätigkeet, sahn Se! Zur Gesundheet! — Wenn ich und war' tee' strebsamer Kerl! — oh Juchta! Da saß ich iste freilich ni hie. Ich schen' mich vo tenner Arbeet, sahn Se! Ihr benkt wull, ich bin besuffa, ha? — Kinder! wenn ite met' Weib bas sah' — meinswega wullt ich boch murne tut sein!

Ach, ich bin ein armer Mann,

ich hab' nichts ju verzehren.

Das Weib, bas hat die hosen an . . .

Sauffact, sanf! Jur Sesundheet! — Sauffact, sauf! Ite kimmt all's uf ees' 'rans. Aber was mir fer Kerle sein, das will ich euch verkunchta Panerhunda eitranka, und murne ziehn mer uf Giersdurf 'nunder!

Du, Wilkla durt duba, mach' noch a Ding!

Es hatt ein Baner drei Tochter... Jur Gesundheet! Wenn ich Ihn' aber nendlich singe, da mechta Se wull de Leffel spiga! Dann wellt ich sahn, der's besser macht:

Rosel, wenn de meine wärst, Ruh ja, ja! Ruh ja, ja! Er snat erustlich und mit Gestäbl:

Ich foll und mag nicht schlafen gehn, will vor zu meinem Schätchen gehn, zu meinem Schätchen unter die Wand, da flopf ich an mit leiser Sand.

> Jon Rand flingelt:

> > Rarl

Durchlaucht bie Fürstin bitten um Gebor!

Jau aus ber Kaffung:

Bu benn? Wie denn? Bu war ich denn? Im's himmels wille, wn bin ich denn? Im Gottes, hihner, Enta, Ganfe und all's, was de virkimmt, mach flint' und få' mir'sch. War kimmt? On, Beneschäll, flint und få' mir'sch, suster wiß ich mir beim hingern keen Rot. Wir traumt wull! Wie? Was? Is se sehr schaff, de Ferschi'n? mir hat vo eem scharfa Beibe getraumt...

#### Lati

Scharf? Unfre liebe gnabige Farftin — scharf? Richts Holb'res und nichts Milb'res, ebler herr, als diese beste, gatigste ber Franen.

## Jan

Sutt! Abgemacht! Rann eintrata! Ich ba' mich verkallus piert, Dukter! kann sein! Ich ba' mich verkallupiert, verpokuliert, vertefentiert und verkalkuliert, vermengeliert und verbengeliert. Ihe stieh ich uf men'n zwee Benn'! etwa ni?

#### Larí

Ein Wort, Eure herrlichfeit, ein einziges Wort!
Ich bitt Euch, bitt Euch auf den Anien, herr:
seid stark, bleibt fest in diesem Augenblick,
sett Euren Willen ein wie einen Spaten
und stecht die Wurzel Eures Abels aus.
Erkennt Euer Weib! Stoßt sie nicht von Euch, seid
gesund und werdet es, wo Ihr's nicht seid,
in diesem kränksten Punkt! Rehmt unfre Fürstin
für das, was sie Euch ist und immer war:
ein Weib! nicht für 'nen Wann — und nennt sie auch
mit wärdigem Ramen, wie er ihr gebühret,
nicht wie der Wahn Euch sie zu nennen zwang.

Er geht, um Schind hereinzulaffen.

# Jan

Uch, das is alles emmmes Gelaber! Ihr fangt ebens a und werd' molum dahie. A Weib is a Weib und a Rann is a Rann: da ha' ich met' Lebtag Bescheed gewußt.

Shlud tritt ein, als Farfiin gefleibet, von Abelug hereingeführt. Die Idger blafen eine Fanfare. Schind macht beei sehr tiefe Anire. Jan hat fich uns willtarlich exhoben und betrachtet Schind, mit zurüdgeworsenem Ropf, scharf. Schind bleibt in der Eursernung stehen, als die Mustit schweigt. Jan sieht sich einen Angenbild hilflos um, fast einen verzweiselten Entschinf, breitet die Arme ans, geht auf Schind zu und umarmt ihn.

## Jau

Ra, Ahle, ba wuln mir ins wieder vertragen! Schind macht febr gartliche und abertriebene Umarmungen und Raffe, wobei er mit Fiftelftimme sehr vieleriei spricht, wie: "mein gutes Mannden, mein berablatichen" usw.

#### Jan

erforidt mit einem Male, macht fich blipfonell los und fagt:

Solud!!! —

#### Rari

Um himmels willen, Eure herrlichfeit, fommt zur Besinnung, nennt nicht diesen Ramen! Solud mach knire nach allen Seiten und dreht sich um sich selber mit Langbewegungen.

#### Jan

ficht ihm eine Weile erstaunt zu und fast sich an ben Ropf, zugleich ruft er furz und heftig ben Tanzenben an:

Solud!!!

#### Shlud mit Kiselsimme:

Ich bin Ener Weib, mein füßer Juderfürst! Ich bin Ener süßes Weibchen, Ener Pappchen, beileibe Schlud nicht, Schlud nicht, Schlud nicht, Schlud nicht!

Ein rundes Weibchen bin ich, nicht kein Mann!

Sehn Se, ich hab' ja scheene Aleider an. Sehn Se, offen gestanden, ich sag' Ihn' de Mahrheet: ich din Ihn', wahrs haft'gen Gott, a richtiges Weidsbild. Ach nee, lussen Sed, Sie kenn's richtig glooden! Seziert, wie wenn er Andringslich, weiten adzuwehren datte: Nee! nein doch! nee! das geht nich! Das schick sich nich! Nein! Rein! Ich spreche nein! und sehn Se: wenn ich das sage, da bleibt's dadei. Ach, soviel scheene Herrn! da scham ich mich. Wo soviel scheene Herrn sind, scham ich mich.

Ans ber Rolle fallend, ju Rarl:

Wenn ich einen Fächer hatte, sehn Se, so einen Fächer, sehn Se, ba kennt ich bas alles noch viel kinstlicher machen. Aber 's geht schon. 's geht schon so. Ich weiß ein schenes Liedchen, ein sehr schenes:

Mein Honigmannden, Honigmannden, Honigmannden, ach, bu mein honigmannchen, du, bu! Und als der Mann nach Sause kam, ei, ei, ei! Da standen soviel Pferde da, eins, zwei, drei! Bergliebstes Weib, ach, fage mir: was sollen die Pferde hier?

M

66

Er abmt Rindergefdrei nach und tut bann erfdroden. Uch, herrich, bas 4 Rind schreit! Ach, Herrieh! Su, su, su! Wirste stille sein! Er fut, ale wenn er ein Rind burchpragelte, und abmt bas Gefchrei nach, just gleich sprechend: Balg! Wirst du stille fein! Balg, willst du woll! Willst du woll stille sein! 11sah, usah, usah! - ! uns ber Rolle fallend: Sehn Se, bas mach ich Ihn' gang natier: lich nach. Das hab ich amal einem reesenden handwertseit burichen abgelernt, das is Ihn' tanschend! Tauschend natiers lich mach ich das.

Was sollen die Vferde hier? "Milchtube sind es ja! Die Mutter schickt sie mir." Mildfühe mit Satteln? ob Wind! ob Wind! ob Wind! Ich bin ein armer Chemann, bergleichen viel ja find.

## Jan

Immer wetter eim Texte! — — Das is ju a teifels: mäßiges Stide vo eem Weibsbild. Dar is wull de Rahrung ei' a Kupp gestiega?

# Solud

anafflich:

Rein! Sehn Se, bas muß ma' fo machen, wenn ma' gang natierlich sein will. Sehn Se, bas hab ich amal bei einer reesenden Gesellicaft gesehn.

Und als er in der Treppe fam, ei, ei, ei! Da hingen soviel Mantel da, eins, zwei, brei! Bergliebes Beib, ach, fage mir: was sollen die Mantel bier? Grastucher find es ja, die Mutter schickt fie mir. Grastucher mit Aufschlägen! o Wind, o Wind! Ich bin ein armer Chemann, bergleichen viel ja find! nde Usah, nsah, usah! Wirschte woll — stille sein! Wirschte woll — stille sein!

Er fpringt auf Jau ju, um ihn ju taffen. Gib mir a Rifla, ich muß ju m'em Kinde.

# Jau

wehrt ab im bochsten Schred:

Bleib mir oom Halse, du Teifelshere! — 'nans mit dem Weibsbilde! 'naus uf der Stelle! 'nans, sa' ich 'naus! Susier lauf ich furt. Usu gesund war' ich nie und nimmer! Wenn das met' Weib is . . . die ebens, die hat mich trank gemacht. 'naus! Ich reese ab. De Pfarde eispann'! ich reese ab. Alle mitkumma! 'naus! Das war' asu was. Aber wenn ma' an'n sichtna Pfahl ei' de Arde steckt und an'n ahla Porchendunderrod drieberhangt und an' ahle Nachthaube mit Bandern ubadruf setz: da is das noch lange tee' Weib. Verstanda?! Sonen ab mit Gesolge.

## Shlud

nachdem sich das wildausdrechende Gelächter der Juruckleibenden beruhigt hat, indem er, schüchtern und blaß, Karl anspricht; Fran Abelug ist hingus getreten:

Hà' ich's nich recht gemacht, scheenster Herr —? Ich ha's asu gutt gemacht, wie's ebens ging — aber ebens: ich hab' mir an'n Dorn eingetreten. Dahier, meine Dame, da kenn' S'es betrachten. Und angerdem, sehn Se, hab ich ebens sonst immer a paar Tage Zeit gehabt zum Einieben, sehn Se.

, bas

fem!

: 14

ties

rli:

ier

Ľ.

ß;

Į.

# Fünfter Vorgang

Der Shlofhof mit alten Rufbaumen. Jon Rand, Rarl und andere treten lachend und schwahend aus bem hauptportal.

Jon Rand Nun, dieser Spaß gelang dir leidlich, Karl! Karl

Jüngst schoß ich einen Uhu, einen Burschen von dreizehn Pfund. Mein wacker Babiolle war schnell dabei und zwängt' ihn in den Fang. Die stolze Freude sichtlich schwer bezähmend, trug er die Beute pslichtgemäß mir zu. Doch, ach, die Eule hing den toten Flügel berad, der schleiste nach: und immer trat inmitten seines Slücks der Hund hinein und riß den Bogel sich aus seinem Fang. Nicht anders trägt Jan seine Majestät! und wenn es länger währt, so bricht er sich mit ihr noch Hals und Beine.

Jon Rand

Hore, Karl:

es nahm mich wunder, daß er nicht erwachte im Anblid seiner waderen Königin Schlud. Er schläft und wacht — wahrlich! 's ist seltsam. Ein gefährliches Wachen! Ein gefährlicher Schlaf! Er sagte: Schlud. Einmal.

Rarl

Nein: zweimal, Jon.

Jon Rand

Nun, meinethalb! Ein lichter Augenblick war's und nicht mehr. Schluck aber, wie mir's schien, erfannte ben Kumpan auch nicht von ferne. Er war so ganz Wehmutter Königin, so ganz erfüllt von seinem höheren Auftrag:

daß er im Grunde weder sah, noch hörte und ahnungslos — entgegen seinem Willen — Jan, seines Herzens Lerz, den edlen Freund, den Pylades vollends verblenden half. Ob nur nicht der, wenn ihm der Traum zersliegt, noch gänzlich den Verstand verliert?

#### Rati

Bewahre!

Nimm dieses Reid ihm ab, dies bunt gestickte, so schläpft er in die Lumpen wiederum, die, nun jum fleinen Bundel eingeschnurt. der Kastellan verwahrt. Kleid bleibt doch Kleid! Ein wenig fabenscheiniger ift bas feine, boch ihm gerecht und auf ben Leib gepaßt. Und da es von dem gleichen Zeuge ist wie Traume - seins so gut wie unfres, Jon! und wir den Dingen, die uns hier umgeben, nicht näber stehn als eben Träumen, und nicht näher also wie der Frembling Jan so rettet er aus unfrem Troblershimmel viel weniger nicht als wir, in sein Bereich ber Miedrigkeit. Wie? Was? Sind wir wohl mehr. als nadte Spapen? mehr als biefer Jau? Ich glaube nicht! Das, was wir wirklich sind, ist wenig mehr, als was er wirklich ist -: und unfer bestes Glad find Seifenblafen. Wir bilden fie mit unfres herzens Atem und schwärmen ihnen nach in blaue Luft. bis sie zerplasen: und so tut er auch. Es wird ihm freistehn, tunftig wie bisher, bergleichen ewige Runfte ju betreiben.

Jon Rand

Recht gut gefagt! So find doch Seifenblafen in etwas nute; und er ift verforgt,

auch wenn ich die Oukaten spare, Karl, die ich ihm jugebacht.

Barm und Gelächter im Schloffe.

He, was ist das? Karl

Die neue Königin halt den Umzug, Jon, mit allen Fraun und Mägden deines Schlosses. Frau Abeluz hat ihren Gram vergessen und sich mit einem Asterntranz geschmudt, als gab es Hochzeit.

Jon Rand

Gi, Frau Abelug?

Riecht sie nicht Rosmarin? trägt schwarze Reider? und tranert um den zweiten Mann?

Rarl

Gefehlt!

Sie hat ein buntes Fähnchen angetan und hält der Konigin Schleppe.

Jon Rand

Schlägt sie aus

im herbst, so mag sie wohl vor Frost sich håten. Sott geb' ihr einen milden Winter. — he! Was treibst du dorten, Narr?

Der Rarr

Ich brebe hanf!

Jon Rand

Bojn? Billst bu ein Seiler werben? Der Narr

et niatt

Rein!

Ein henter, gnabiger herr.

Jon Rand

Wen willst du henken?

Der Rarr

Mich! Denn die Zeiten bringen mich ums Brot, und um mich ist der Fasching ausgebrochen,

anch hat mich Eure Narrheit überholt. Ich ward zum weisen Mann und muß mich henken. Ion Nand

Und mehr noch sei der Fasching losgebunden! Tische und Bante ber und frischen Most! Schwingt Eure Beine, tangt! Es tangt fich gut übers braungold'ne Mieß gefall'ner Blatter, bas unfer alter Nugbaum abgelegt. Wirbelt ben Rehrans! Most und Wein herbei! herbstfruchte! jeder nehme, was er mag von den gehäuften Schalen. Bunte Ranten ber wilden Rebe trangt um Eure Schlafe! Bacchantisch sei die Lust, die bald erstirbt. Der hermelingeschmudte Totengraber steht vor der Tur: ein weißes Leichenbemde bereit in seiner hand. Er sei willkommen, wenn diese lette Sommerlust verrauscht! Ja, mich verlangt nach seinem weißen Kleide. — In diesem Weer von Faschingstollheit schwimmend und zwar mit Luft, Rarl — brangt boch meine Bruft bem Ufer ju, ber tiefen Winterrub.

Es werden Tische und Bante ausgestellt, Wein und Fruchtschalen werden berzugetragen usw. usw. Aus dem Schlosse dommt ein Zug schoner Frauen, an der Spite Schluck, noch als Kürstin verkleibet. Frau Abelug, bunt und mit Bandern herausgestutzt, trägt seine Schleppe. Ein halbwachsener, hübscher Wensch trommelt auf einer Trommel, ein ander spielt die Pansidie. Unter der Menge ist auch Sibselitt.

#### Karl

Erquidt es nicht das herz, sie nur zu sehen? Jon Rand

Sie scheint mir hoch beschlagen! meinst du nicht? Rarl

So gilt es schleunigst, Patenbriefe schreiben. Schlud

Halt! A biffel tuse, bitt' scheen! A fleenes biffel tuse, bitt' scheen! Mir zerfeten ja suster Ihr scheenes Reed.

gran Abelus

D, werte Rajestät, was sprecht Ihr da? Dies Reid ist Ener, und das meine hier nicht minder. Ja, ich selber, Konigin, bin Ener Eigentum, wie diese hier, die Enrem Wint zu Diensten stehn, gleich wie ich. Beglüdte Seidenraupen, die das Reid gesponnen, das die Brüste Euch umschließt. Beglüdter Raulbeerbaum, von dem sie fraßen! Sückseliges Seweb, das Ihr zerreißt!

Jon Rand

Recht habic gesagt, mit Anstand und Geschmad. Karl

On wardest mehr Geschmad noch an ihr finden, sähst du nun erst die Hemblein, die sie trägt und die sie selbst mit Stiderei verziert — und dies und das noch, was sie an sich hat.

Shlud

Ach, meine Dame! Ich weiß schon, Sie spielen Thiater, meine Dame. Aber sein Se so gutt . . .

Die Madden umbrangen ihn und fahren ihm ungeftum unter bie Rafe.

Erftes Mabchen

Wollt Ihr Eau de Cologne riechen? Zweites Rabden

Quendel?

Drittes Mabden

Reseda und Goldlad?

Biertes Mabden

Eine Banillenschote?

Runftes Dabden

Swiebel?

Erftes Mabden

Bisam?

3meites Mabden

Moschus?

## Drittes Madden

Anoblanch?

١

Shlud

Was meen' Se? Wie? was fer Schoten? Knallschoten, meine Damen? Uch! Nee! Nein! Bitt' scheen, meine Damen! Sie sind sehr vergniegt, ich weiß! Aber sie mussen a flee' bissel nachlassen, sehn Se! Ich hab' namlich a Pickel et' der Rase und wenn Sie da dran stoßen, sehn Se, da tut mir'sch immer a ganz flee' bissel weh.

Fran Abelug

Seid nicht so ungebärdig, junges Bolt! bedrängt die holde Herrin nicht so sehr!

Soluđ

Ich mache ja herzlich gerne mit! 's is ja all's asu hibsch und's gefällt mir ja auch, od bloß awing tuse, wellt ich bloß bitten! Fran Abelm with thm absticktich auf die Schieppe. D, verst-g a sich! Haste nich gesehn, da siehste!

grau Abelus

Um's himmel willen, suße Majestat!

Shlud

Sie haben mir de Schleppe abgetreten, meine Dame! Sehn Se, das is ebens, wie ich sage, sehn Se. Ich kann nischt dersiere: das Aleed is hin! Das geht nich zu stoppen, nee, nee, meine Dame! Sehn Se: ich hab' ja Schneider gelernt, ich hab' ja drei Jahre Schneider gelernt.

Die Madden

Zum Lang! Jum Lang! Die Madden bliden einen Ringelreihen und umtangen Schlud. Sibselill, welche in dem Reihen mittangt, treischt plöhlich laut und nicht gang wohltdnend heraus vor abergroßer Lust.

Jon Rand

Wer war bas, Karl?

Rarl

Ei, dies war Sidselill! Jon Rand

Rein!

Lari

Ja! Sie war es!

Jon Rand Rein, sie war es nicht!

Es war das Kreischen einer Rüchenmagd, nicht meiner Turteltaube sußer Laut.

#### **L**arí

Betrachte dir die Weiber, wie sie heiß und losgebunden ihren Reihen fliegen. Sie feuchen, lachen, schwingen ibre Ruße, manadisch fliegt bas haar, manadisch lechzen die Lippen. Fast bewußtlos wirbeln alle und allauviel bewußt noch jede sich. rast unaufhaltsam fort ins Unbewußte. Mysterium! Und ware Schlud nicht Schlud, ben fie umfreisen, - Pfahl und Stein genügte, behauen so und so — und so geschnist. hier ist ber Beiber mahres Element: hier find sie, was sie sind, hier leben sie ihr Leben, sonst ist balber Tod ihr Teil. — Miggonn' dem Kinde nicht den Angenblick, wo es fich felbst vergift und bich baan. und ein Erinnern fle gewaltig padt im Rafig an die wilde Lust der Freiheit auf ichrantenlosem Plan, und ihr Gejauchi' bervorbricht wie ein wilder Vogelschrei.

Die Madchen

fingen:

Ringelrosen — Kasten, morgen wolln wir fasten, morgen wolln wir früh aufstehn, in die liebe Kirche gehn.

Sibselill hat, turg nachbem fle gelacht, sich beschämt aus dem Reigen gelöst. Jon Rand empfängt sie mit offenen Armen. Jon Rand

Sefällt dir das? Es scheint, daß dir's gefällt! Sonst hatten deine beiden Wangen, Kind, sich nicht so psirsichfarben überglüht. 3n kart: Siehst du, sie kehrt freiwillig mir zurück.

#### Rari

Barum kehrt sie zurück? Ich will dir's sagen. Knarrt eines Rades Rade, west die Sichel im Feld der Knecht und streift von ungefähr davon ein Laut dein Ohr: gleich willst du sterben. Sleich malt ein Jammer sich in deinen Mienen, qualvoll, daß seder sich darob entsetz und dir zu Hilse eilt: so auch das Kind. Hab ich nicht recht, Prinzessin Sidselill? Richt wie ein Blitz der Sonne ist dein Blick: er taucht ins Blut, wie saurer Lab in Milch, und augenblicklich stockt es und gerinnt. Sib acht, wer so wie du mit steisen Beinen langweilig seinen Abel trägt zur Schau —: leicht schnappt ihm ein gelenker Usurpator den ersten schönsten Platz im Staate weg.

Er dunchtricht den Reihen und tritt, sich tief verbeugend, vor Schlud. D, meine Königin! herrlichste der Frauen! Du Engelsbild, in Wolfen goldenen Haars! oh, neige einem schlichten Ritter dich, der, ganz von deinem süßen Liebreiz trunken, um einen Tanz dich bittet.

## Solud

Ach, bester Herr, das is mir sehr lieb, daß ich Ihn' wieder amal sprechen kann, bester Herr. Sehn Se, ich din Ihn' ganz bei der Sache, auf Ehre und Gewissen! Das weiß ich schon, daß man da ganz bei der Sache sein muß, sehn Se. Wer weil ich doch ebens a Weiß zu Hause habe... Wenn ich da kennte flink amal rieber springen, bester Herr! ich mecht

od amal flint nach hause spring'n, 'm Weibe Bescheed sagen, wenn S' es erlanben.

## Rarl

Wie? Ist mein Blid verkehrt? mein Ohr verrenkt? Spracht Ihr dies alles wirklich, was ich hörte? Stammt dies Geprassel eisigkalter Worte, das mich mit Anten peitscht, von Ench? Seid Ihr's, die mich, den Durstigen, trankt mit flussigem Blei, daß mich von innen her der Brand verzehrt? D Königin! seldenreiche, minnigliche.....

## Shlud

Wie, scheester herr? Flißniges Blei? was? heeren S' od, bester herr, heeren Se od amal a klee' bissel us mich! Sie machen od Spaß, ich weeß! Das kenn ich schon! Ich bin ja bei hohen herrschaften, sehn Se... mach ich ja das nicht zum ersten Wal. Wei' Weib is bloß underschiedlich, sehn Se. Wenn ich Ihn' bloß ane halbe Stunde... ich tate ja sehr schnell lausen, bester herr, da war ich Ihn' schnellstens wieder zur Stelle. Sehn Se, mei' Weib is underschiedlich: da mecht ich er halt doch Bescheed sagen, sehn Se.

#### Rarl

Aus allen Euren Worten, Königin, flingt dumpf, wie einer Totenglode Schlag, das eine Wort nur immer: Ungnade! Er kniet emphatisch. Wie hab ich das verdient, um Gottes willen? Trug ich nicht Eure Farben beim Turnier? Berstach ich nicht für Euch dreihundert Speere? Gost Ihr mir nicht in einer Wondnacht jüngst zum Dank für'n Liebeslied, das ich Euch girrte, vom Fenster aus ein irdenes Gefäß Spülwassers übern Hals? Hackt ich für Euch mir nicht den Finger ab? — Da ist der Stumpf! — Fuhr ich nicht nach Jernsalem um Euch — weil Ihr mich schiedet, behre, liebe Fraue?

D, helft mir bitten, Madchen, helft mir bitten, dies diamant'ne Herze zu erweichen! Er und der ganze Reigen iniet nieder.

#### Shlud

Ree, 's is ja od Spaß, bester herr! Eun Se mer od be eenzige Liebe und sein Se so gutt und stehn Se uf. Ach nee, nee, was das all's so is! Wenn ma' fich das so bei fich selber aberlegt . . . nee, tun Se mir od die Liebe und stehn Se uf. — Sehn Se, ich weiß Ihn' gar nich fo recht, aufrichtig gesprochen, wie ich mich ba zu benehmen hab'. Weinerlich: Das is ebens unterschiedlich. 's war' mir lieb, bester herr! 's war' mir lieb, meine Damen! nee wirklich, wahrhaftigen Gott, es war' mir sehr lieb, meine Damen! wenn Se mir a bissel ans geben tonnten, wie ich mich . . . benn febn Ge - Er gerat ins Weinen. Ich weeß ebens gar nich, wie ich mich ba zu benehmen habe. Die Madchen aberfallen ihn und taffen ihn ab. Ach, nu nee, halt! Sie tun mir ja sehr viel Gitte an. — Das war aber gutt, sehn Se, daß da mei' Weib nich jugegen war. Sonste, sehn Se, - be Weiber sein underschiedlich: und eh' ma' sich's manche mal recht versieht, da hat ma' a Ding mit der Ofengabel.

> Jon Rand Sidelill toft ibn:

Auch du? seh' einer an! Wer schüttelt denn so viele suberschgen von den Baumen? Wie bringst du das zustande, wad'rer Schlud? Bist du so holden Zaubers kundig, Mann, so mach ich dich im Reiche meiner Liebe zum Kanzler!

#### Karl

Ei, dies alles gilt nicht ihm! 'ne jede küßt das heimliche Idol, das eingekapselt ihr im Herzen sitt.

Jon Rand

Rag sein! Gilt's ihm auch nicht, ihm warmt's das Fell. — Ei wie? Was bast du da? Zeig' ber, mein Kind!

## Fran Abelug echauffiert, im Borbeigeben:

Schlud hat es ihr geschnitzelt, gnabiger Herr: ihr Schattenriß! Run tut sie weiter nichts, als so und so das Blattlein umzuwenden und sich mit ihrem Bildchen zu erfreuen.

Jon Rand

War ich wie du, ich macht' es so wie du und liebte mich, nur mich, und niemand sonst.

Er halt und betrachtet bie Gilhouette.

He! — treibt's nicht allzu wild, seid maßvoll, Karl. Er hat geweint, ihm ward auf einmal angst, und aus der Tollheit, die ihn hier umgibt, obgleich er etwas in ihr wittert, scheint's, von einem ernsten Vorteil für sich selbst, so wünscht' er doch vorhin im Augenblick sich meilenweit hinweg, ich sab's ihm an.

#### Rarl

Laß ihn ein wenig rubern, Jon, getroft in diesem Seeskurm wonniger Madchenleiber. Tran' mir: er kommt schon wiederum zu Kraft. He, Abeluz, was macht dein Witwenschleier? Sei du im Korb, den mir die Königin gab, der runde, reife, süße, saftige Pfirsta!

# Shlud

Ich hab' Ihn' beileibe keenen Korb nich gegeben, ich hab Ihn' bloß in der großen Geschwindigkeet nich alles so richtig versstanden, was Sie zu mir gemeent haben. Sehn Se, bester Herr! was de die kislichen Sachen sein, da din ich Ihn' anch sehr bewandert, kenn' Se mir glooden. In a Gasthausern, sehn Se, wird alles verlangt. Jest versteh ich Ihn' schon, jest weiß ich ganz gutt, auf was Se hinaus wollten, bester Herr. Ich in auch in Zweideutlichkeiten, sehn Se, bin ich ganz strm. Bloß man muß dadermitte sehr vorsichtig sein, ma' weiß ja nich immer: wie oder wenn —!

Fran Abelug in Raris Armen:

D Ronigin, was du fagft, ift eitel Gold! in beiner Rebe flarem Strome rollen nur echte Verlen!

Solud

Soll ich Ihn' verleichte amal a paar sehr zweidentlichte Sils wetten schneiden? —

Fran Abelng

Ein Pfanderspiel, ihr herren! Ein Pfanderspiel!

Rarí

Doch weh, Frau Adelus, wenn Ihr's verseht! Bas Ihr verwirkt, beim himmel, hol ich mir, und war es auch bei Nacht, in Eurer Kammer.

Rrau Abelus

Wenn nur bas feste Schloß nicht mar', herr Rarl!

Rarl

Nun, meinen Dietrich hab ich in ber Tafche. — Biertes Madden

Fancon!

Fünftes Madchen Rein, Plumpfad! Plumpfad, liebste herren! Schlud

Sehn Se: mir ist das egal, was ich spiele. Aber es ware mir sehr lieb, wenn ich kennte de Rede ausziehn. Sehn Se, so kann ich nicht spielen: da bin ich Ihn' selber der reenste Plumps sad. Er tauft sonell ab.

Erftes Mabden

Topffclagen!

Zweites Madchen

Ratfel raten!

Drittes Madchen Blindefuh!

Rari

Ja, spielt dies Spiel! Berbindet mir die Angen. Ich alter Jäger, bald des Todes Wild, mit heißem herzen auf des Glades Fährte, war nie was Bess'res als sein blinder Karr. Fest, fest, mein sußer hansling!

Malmstein tommt:

Snädiger herr ...

Jon Rand

Willfommen, Malmstein! Flugs gib uns Bericht: was macht ber tappische Bar in seinem Zwinger?

Malmstein

Bebenklich schwillt dem Meister Pet der Kamm! Ich bin ihm nicht gewachsen. Durch die Sale rennt er und flucht und wettert ganz gewaltig auf Such und Junker Karl, auf mich und alles. Und manchmal packt ihn infernalische Mut: dann speit er auf damast'ne Oraperien, zerreißt sie, ritzt mit einem scharfen Fänger, der leider Sottes ihm im Wamse stecke, die Polster durch, tritt rasend mit dem Fuß die kostdaren Stühle um aus Sbenholz, nicht anders wie der wildesse Tyrann!

Ein Diener mit einer Ranne, ber haftig voraber will, rempelt Jon Rand an.

Jon Rand

Rerl, was ist bas? Gib acht, wohin bu trittst.

Der Diener

Ei was, geht ans dem Weg, ich habe Eile! Jon Rand

Wie, was, du Schuft? Was sagst du? Was war das? Der Diener

'ne Antwort, Herr, just wie sie sich gehort.

Rati

Beißt du, mit wem du sprichft, Mensch?

#### Der Diener

Einerlei!

Rich schieft ber gnabige Herr! was geht's mich an! Geht ans bem Weg — ich tue meine Pflicht. 2016.

Jon Rand

Da haben wir's! Ihn schickt ber gnabige Herr! Rarl

Das ware die Bescherung!

١

Jon Rand

Gut! recht gut!

Ich bin entthront. Hanswurst regiert. Gib acht, hanswurst regiert mit Glud! 'ne kurze Weile —: und statt des Narrenszepters, statt der Pritsche schwingt er den Kantschu. Karl, 's ist an der Zeit, den Buckel uns zu decken, meinst du nicht? Spielst du nicht bald den lieben Gott und zauberst aus unserm Schafstall diesen Isegrimm, so drückt er uns dermaßen an die Wand, daß wir zeitlebens an dies Spiel gedenken!

Jan

noch nicht fichtbar:

Dutter! — Beneschall! Ihr treuzverpuchta Kreppe, wu seid ihr d'n alle miteinander hiegerata?

Mal mftein

herr, ob man fürder ohne Nasenring den Burschen gehen lassen darf, das steht in überlegen! Jener Flegel lief so hurtig seines Wegs ans einem Grunde, der triftig war, wie ich bezeugen kann: Jan warf ein Glas Tokaier an die Wand und schrie nach Schnaps. Der Diener trat herzu, und als er lächelnd ihm erklären wollte, daß Branntweinfässer nicht im Keller lägen — bui! gab es Prankenschläge rechts und links, daß sich der arme Wicht Hals über Kopf,

und blitschnell seiner Durchlaucht Bunsch begreifend, mit einer Kanne auf die Soden machte ins Wirtshaus nebenan. Und so traktiert, brach hier sein unterdrückter Arger los und seine feige But.

Jau erscheint:

Dukter! Du ahle Flasterwanze, wu steckt'n? Ich will a Pilverle han, mir is schlecht! Mir is vo dan Weibe schlecht gewurn!

#### Rari

"Harrendienst — Narrendienst!" Macht die Budel frumm! "Narrendienst — Herrendienst!" Jon, 's ist einerlei. Tuchmachers, Schneiders, Schussers, Spenglers Ware zwang mich schon oft zu tiefer Neverenz.

#### Ya u

floipert über eine Stufe, lacht, wendet fich, fleht die Stufe an und lacht wiederum turz in fich hinein; habit folgt ibm:

Hopfa! — Bås is dås? Bås war' dås, hå? Dås dås ni meh virfimmt, bitt ich mir aus! — Jingerla, siech dir de Stuffe a! hie leit a Rustkante begraba! Gleebst'es nee? — Ahler Zeidelbar! —

# Rarl

Durchlancht! die Freude über Eure Genesung ist grenzenlos. Bon allen Seiten sliegen die Boten. Wie ein laufend Feuer geht die Kunde durch das Land. Die Gloden rufen von allen Türmen. Wie die Luft im Sommer ob der erwärmten Krume zitternd steigt, so bebt sie jest von heißen Dankgebeten. Die Bolter jauchzen, Lobgesänge schallen, ja, Eure ganze Hauptstadt, scheint's, bricht auf hierher zur Wallfahrt! Wollet uns vergeben, wenn auch in Eurem Schosse dieser Lag im tollen Freudenrausche überquillt.

Was? hat Ihr das nich gemerkt, daß ich kam? Sol ich Euch ernt Eure Puckel krumm biega? — Nu, werd's balde ward'n? Oder wie oder was!? — Ihr mißt uf der Arde liega dahie, egelganz wie gewalzt — egelganz wie gewalzt! Er mach Ion Rand Beichen mit hand und Absau. Na, werd's nu verlechte ward'n? Will a sich wull entschliessa, dahie!

Jon Rand

Das ist nicht Sitte, Durchlaucht, hierzulande! Und selbst der Konig, unser höchster herr, verlangt nicht, daß man seinen Absatz kusse.

## Jan

betrachtet Jon und lacht furg und grimmig:

habersad!! - - Bas bat a gefat? Bas bat a fer Rebensarta ei's Maul genumma? Wie? Was war bas? Bas bat a ba streicha lohn? Du fannst hundertsechsunds achtzigmål ,Reenig' fån ei' em' Biega furt, bås is grabe afu gutt . . . dås is grade ni andersch, wie wenn de od tåt'st immers furt: ,Rachelufa' fan! Der Reenig faken mir a hingern warma! - Ich bin ber Reenig und außer mir gibbt's fen'n! Bas ich will, bas paffiert und ba wird nich gemuckt! — Wenn mir'ich eim Bauche fullert, ba mißt Ihr gepurzelt tumma, wie wenn's brennte. Wenn ich niese, ba mißt Ihr vor Angst naffe hosa friega und fraun: Was? Wenn ich rilvfe, ba miffa et' alla Rerchberfern be Glodnerjunga lauta, bis fe fen'n Odem meh han, als wenn zwanzig Supertenbenta und hatten drei Stunda hingereinander vo der Rangel runde gebat't. - - Bein! Bier! An'n Gemengta will ich han! Lauft, immer lauft, ihr mißt laufa lern'! Ihr mißt fpringa und hopfa dabie. Rafe. Wenn ich Rafe spreche, da muß o foun 's gange haus banach richa. hatt' b'r verstanda! Mile unterbruden mubfam bas Lachen. Wie, mas, huft bu be Lippe vergenn? huft bu be Flappe vergerrt? Ich germanich' dich! Ich dreh' d'r a Rupp runder, wie aner Lachtaube. 36 lug euch alle berfeefa wie junge Rata! Gnade Gott! - - Ich bin ungnabig, fiehr ungnabig! Junge, fomm har und schnaup' mir be Rafe! Ra! Ru! Immer uendlich, fol ich ernt nachhalfa? — Reenig! — Bas war' mir a Reenig babie! - A fol mir be Stulpastiefeln schmaren: ich war' 'n sechs Dreier berviere gabn. Weine kleene Zinke hat mehr Gewalt, wie ba gange Reenig vo uba bis unda! Mit dam Kruppe bie, bar mi am Salfe fist, verricht ich meh Dinge et' lumpichta vier Bucha, wie bar Reenig et' flebzah' Jahren babie. Ich luß a wachsa: ba nimmt an ber Mond ju! 36 lag a abnahma, bie ba Krop: bå nimmt au ber Mond ab duba am himmel. Das mach ich! Das mach ich wie nischte babie! - Rann ernt ber Reenig 's Wetter macha? Ich kann's! Ich fa': 's fol schnein, und ba schneit's; 's sol rahn, und bå rahnt's; be Sunne fol ufgiehn, und bå gieht se uf; ber hagel sol ei' a Weeze schlan, ba schlat an ber hagel ei' a Weeze. Reenig! Rei' Kachelufa is au enner! — Dutter, ist få' mir amal ufs Gewissa — ich bå' mir a Roop im und im gebreht -: wu hatt ich bas Weibebild ges beirat babie?

Jon Rand

Ein Weibsbild, hoher herr, bas wift ich nicht! Jau

Dukter, das Weibsbild muß aus der Welt! — Krate' du dir dei' bisssal verstand zusämma! zeig', was du kännst und bran mir a Tränkla. Hernohrt magst du dei' Laba lang Goldssuppe leffeln; ich war' dervier surga, und da is gutt. — Ich ha zu wing vo men'n Reechtum dahie! — Was is das fer a Gepokuliere? Da macha se Teps ei' men' ganza Lande, ihr verurscht mei' Geld, ihr schlät ench a Bauch vull uf meine Kusta — was ha' ich dervone, sa' mir amal? Irscht muß ich das Weibsbild vom Halse han, hernohrt will ich ju nischte verreda. — A Tränkla, Onkter, und da is gutt!

Jon Rand

Richts leichter, herr, als bas! Da last mich machen! Wie aber, wenn Ihr später es bereut

und Eurer Gemahlin Leben von mir forbert, das Euch dann niemand wiedergeben fann?

## Jan

Ontter! Greif dir amal à a Rupp! då bentt doch tee' Pfard bra. 's verschlaht ee'm ju urndlich a Oden dahie. Er erblich Fran Abelus und geht sofort auf sie zu. Frau Madam! Sie sein hibsch. Sie sein hibsch, Frau Madam!

# grau Abelus

Wie, Durchlancht, Ihr geruht mich zu bemerken? D, so erlandt doch Eurer Dienerin, Eurer untertänigen und geduldigen Magd, daß sie die väterliche Hand Euch streichle und Eure Finger kusse! Ist's erlandt?

Sie schmeicheit ihm den Fänger aus der Dand und reicht ihn hinter sich an Karl, der ihn verbirgt.

## Jau spåterig:

Frau Madam! Frau Madam! Sie kinn' de Gewogenheet haben. Frau Madam, Sie kinn' sich druf verlassen. Frau Madam, Sie haben in mir die Gewogenheet. Sie kinn' mir a Kißla gahn! Ganz meine Gewogenheet! Sie kinn' mir au meinswegen ufs Maul a Kißla gahn, Sie kinn' mir au zwanzig, au dreißig Kißla gahn — ooch verzig, ooch fuszig — ganz je nächdem de Gewogenheet is. Bu Fuß bis zu Ruppe, asu viel, wie Sie wulln! 3u Ion: Im de Ede, Dukter! nee lange gesackle! — Hier, fährn Se 'net'! Fähr'n Se 'net', Frau Madam! mir wulln unterfässa, mir wulln amal de Gewogenheet hab'n und wulln durch a Hos spaziern. Sie sein hibsch, Frau Madam! mir missa ins heirata. Sie han doch's Maul vull Zähne dähie und au susser. Die sens doch, wäs ma' hät, dä känn ma' doch seine Gewogenheet hän. Miega Sie Wulsselch?

# gran Abelng

Ach, Durchlaucht, welche Ehre, welches Glud!

# gau

Miega Sie Wellsteesch? Miega Sie Wurschtsuppe? Miega Sie frische Laberwurscht? frau ich.

grau Abelus

Ach, gnablger herr: ich weiß, es schickt sich nicht, wenn junge Witwen, hübsche Fraun und Madchen vor einem schonen Mann vom Essen schwaßen, boch wenn Ihr flugs mich scheltet, herr — auf Ehre: ich hang mich auf nach einer Leberwurst! — wenn ich von Wellsleisch höre, läuft das Wasser im Munde mir zusammen! — doch Wurstsuppe, Wurstsuppe, Durchlaucht! geht mir über alles.

# gan

Dutter, Abschub! Beneschäll, Abschub! Jie fängt's wieder a' und werd lichte im mich. A Gesundes sieht ebens o manch, mal Gespenste. Frau Madam, Frau Madam, mir passausämmt'! Et' dar Gewogenheet passa mir uf a Puntt zussämma. Der Fleescher soll kumma: glet' uf der Stelle a Schwein abstecha. Abstecha, abbriehn, de Borsta runder, immer ees, zwee, drei, daß mir Murschsspepe triega.

### Rarl

Wünscht Ihr das ganze Schwein am Spieß gebraten? Jan

Das is mir egal! Knadrich, das is de hauptfache. Knadrich, ne währ, Frau Madam? Knadrich, das is de hauptfache, slehr knadrich! A Schwein muß siehr knadrich sein, sehn Se; suster da mag ich's Ihn' nich, Frau Madam. Wulln Se 'was trinka derzune, Frau Madam? An tichta Kurn oder asu was?

# Fran Abelug

herr, ich besteißige mich der Mäßigkeit im Trinken. Doch Champagner, wenn es sein kann ein Gläschen, oder zwei, behagt mir sehr.

# Jau

Schlampanjer, Beneschäll! Sahn Se's, Frau Madam: då branch' ich och bloß an'n Wink ju gahn. Ihe håt ma' doch was vo dem Reechtum dahie! Fran Madam, Sie kinn' hämstern asu viel, wie Se wull'n: Worscht, Schinka, Prazeln, Appel und Nisse und Kälbsteesch und Kucha und all's mit's 'nander. Usu gerne ha' ich Ihn', Fran Madam.

Fran Abelus

D herr, ein Sperling ist viel, gegen mich! Sie sagen, daß ich fast nur von der Luft und von der Liebe meines Kursten zehre.

Jau

Sie sein hibsch, Frau Madam! sie han ane siehr appetits liche Gewogenheet! Sie sahn salber aus wie a klee' hibsches Nurklicha. Sie sein zum Abknappern, Frau Madam!

Frau Abelus

Ach, herr, mein seliger Mann ift jungst gestorben . . . Jau

Schabt'n nischt. Mag a! Mir wull'n de Rube ginn', Frau Radam. A hat ieberstanda, da hat's wetter nischt. Luß a liega! Luß a liega! Luß a liega, a hat fei' Teel, luß a liega! De Tuta kumma nee wieder, und farba miffa mir alle. Rlenn' iricht ni wetter, Karlinla, bag bar Mann seine Rube eim Grabe bat. Denn: wenn a fam' und a fam' ite wieber - a Tuter is eemal tut, mecht' ma' sprecha. - Sehn Se: ich bin a siehr propprer Rerl! ich bin a Ferscht! Gelb ha' ich wie Mist! Der Mann is gesturba — ich labe noch. Ich labe und ha' de Tafcha vull Guldftide. Ich bin afu reich, fehn Se, Frau Radam: mir gehiert alles jengstrim, jengstrim et' ber Welt: be Beeme, be Sauser und all's mit'nander. 's Getreide, Bafferrieba, Kartuffeln, de Riebe, de Sibner, be Ziega, de Sperliche, de Mause, die Engerlinge, de Laubs freschla, de Stießer, de Lauba, de Ganse, de Dachziegeln, be Banga, be Betta, be Fabern binne und all's, all's mits 'nander! Gleeba G' es nich? — Fran Rabam! sein Ge figlich, Frau Mabam?

Fran Abelug Im Punft ber Chre bin ich fistich, herr!

Jan

Was Shre? was kişlich? was Punkt? Was ich will, das geschieht! und da hat's wetter nischt. Sol ich ernt zwee Stunda: Gurruku! Gurruku! Gurruku! macha, wie a ahler Lotschtäudrich ei' der Dachrinne? Oder wie a ahler Schneiderbod medern? Ich din a schiener Kerl, a saudrer Kerl bin ich, vo Kupp zu Fuße a saudrer Kerl, und wenn ich amal de Gnade habe: da hab ich de Gnade, da din ich so frei, ei' ganzer Gewogenheet, Frau Madam! — Was heeßt das! Ihr hatt keene Haltung dahie! Was is das ser Haltung? Das is keene Haltung! — Er erdlich Schund, der in seinem gewohne lichen Kostam sich surcham an die Wand drack. Was is denn das ser a Mann, dar durt stieht?

Fran Abelug

Wo, gnabiger herr?

Jon Rand Wo bliden Durchlaucht bin?

Jan

Dar Mann . . . das Weib . . . bar Mann, dar durte stieht!

Jon Rand

Bergebung, Durchlaucht: — Durchlaucht bliden immer auf eine leere Stelle an der Wand.

Jan

Dukter, du bist wull besuffa, ha?

Schluck angstlich zu Karl:

Ach, nehm' S'es nich iebel, bester herr . . .

Rarl

Bas! Bettelpad, wie fommft du hier berein?

Solud

Ach, nehm' S'es nicht iebel, werter Herr: Sie brauchen mich wohl nicht mehr, werter Herr?

Rari

Braucht' ich dich jemals, armer Wicht? Zu was?

Bielleicht um einen Karzer einzuwohnen? Das tonnte fein! Sonft wußt ich wahrlich nicht.

Sáluđ

Ich bin eben Schluck, aufrichtig gesprochen! Sie tenn' mich wohl gar nich mehr, bester herr?

Pa u

Outter, was is das fer a Mann, mit dan durte brieba ber Beneschall . . .

Jon Rand

herr, welcher Mann? Ich sehe teinen Mann!

Jau

Dukter! — Durt ... Oukter! — Dar — bar — bar — bar ... Oukter, durt stieht a Rann! In hilfe, Oukter! — Wir traumt ... traumt. Oukter! Mutter! Mutter! Dukter! — Durt, dar Rann ... Schluck!!

Shlud

Ach nehm' S'es nich iebel, bester herr . . .

Rarl

Run gieht er fachte nach: er mertt ben Braten!

Shlud

Ach, beste, gnabige Dame! Bester herr!

Jan geht flierig und vor Wut und Angst gitternd auf Schlud gu.

Rarl

Lauf, armer Schluder, lauf jest, mas bu fannft!

Solud

Ach, ich bitt Ihn', meine Dame: legen Sie ein gutes Wort für mich ein, meine Dame! Sehn Se, ich hab ja das nicht ans freien Sticken gemacht. Er flächtet. Jan schlicht ihm mit finsterer Entsplossenheit nach.

Jan

Wenn ich dich friege, is dei' Laba rim!

Shluđ

findtenb und fich binter Menfchen verftedenb:

habje, meine Dame! haben Sie vielmals scheensten Dank fer alles Gutte, meine Dame! — Ach, sein Se so gutt, bester

herr: ich hab' noch an'n Sad mit alten Sachen ei' ber Bes sindestube liegen: Reeder und auch sehr seltne Stide sehr kinfiliche Stide, bester Berr! — vielleicht kennen Sie sich babervon was aussuchen, ich tat's Ihn' auch billig abs lassen, sehn Se, das iebrige tenn' Se mir ja ernach schicken: ich war' mich brieben ei's Gastbaus seten.

Der Diener tommt jum Tor berein, ben Jan nach Branntwein geschicht hatte, er läßt Schind binansfolapfen. Schind ab.

Jan

Ich mach' dich kahlt! Ab! — Ab! ich mach' dich kahlt! Babrend ber Fluchtstene ift Aufregung in die Menge gefommen: man bes teiligt fic, lacht, die Mabden haben Jan ben Weg vertreten, Schind verfiedt und gebedt; als er binausschlapft, ift ein allgemeines Gelächter ausgebrochen. Danach bilben ble Mabchen einen Reihen um Jau, ber in bumpfer Betroffenbeit, fower atmend, mit geschloffenen Angen und bie Stirne reibend, baftebt. Dabei fingen fie.

Jon Rand

Reicht ihm den Schlaftrunt, macht ein Ende, Freunde! Der Mensch, das Tier, das seine Traume beutet, verliert's den Schlassel seiner Tranmeswelt, so steht er nacht in Weltenraumes Krost vor seiner eig'nen Eur und leidet Bein.

Rarl

Geh, mach' ein Ende nun, Fran Abelug.

Rrau Abelus

burchbringt mit bem Becher ben Reiben: herr, trinkt! hier ist der Wein, den Ihr befohlen, ber Trant bes Argtes, ein heiltrunt ohnegleichen. Trinkt und genest! Trinkt! Wohl bekomm es Euch!

Jan

trintt, fintt langfam um und brubbelt im halbfolaf, mabrend bie Mabchen ibit fåten: "

A blanes Bliemla! Kimmelkase! Decka vo Seide! seid'ne Deca! schiene seid'ne, gar schiene, seib'ne Deda! schiene Rleeber! an' Schissel Bluttwurscht! Singt das Madla hibsch! Die fingt wie ane schiene, guldne Wulte. Wie beim Schweinschlachta fingt die, asu - fett.

Ich bin gefund. Berpuchte Bogelichenche! die sit uf enner Laberwurscht und prillt: Ich bin a Ferscht! A Ferscht! A Ferscht! A Ferscht! A seidnes Band, das — fraß ich — vurna 'nei' und hinga hangt mir's 'rans . . . Ich bin a Ferscht! Schlud! Bas benn? Friß bich fatt! bar Rurn war gutt! Rumm od, mir giehn ei's Bette, Schnufla! tumm, bå macha mir ins warm. Wellfleesch is gutt. Bellfleesch und Salz und Runkelriebafaft. Das is a hibsches Beegerla, bas fingt . . . Bas fingt's benn fer a Lied? Ich gleeb' nich bra. Schweinschlachta! Sternla! Immer rim ims Kringla. Ich bin a Ferscht, a Ferscht! Ich bin a Reenig! De Sunne luß ich ufgiehn, wenn ich will. A Faß mit Branntwein! herrgott, is bas gruß bå fanfa ju viel taufend Schmetterlinge.

# Sedfter Borgang

Der genne Plan vor bem Schlofter, wie zu Anfang, Jau liegt schlafend unter einer alten zum Teil entblatterten Buche. Im Junern bes Schloshofes ficht ein Jäger, weicher mit bem halbenmond wedt und hernach folgendes tells fingt, tells beicht.

#### Jäger

Auf, auf, eble Weibleut'!

wir wollen wieder zu holz auf ein frohliches Jagen heut.

Wir wollen jagen und wagen:

es soll der Sperber den hasen schlagen.

Wir wollen hinaus mit der frifchen Meute

— wachet auf, Farsten und herren! —

ihr frohliches Geläute hort jeder Weidmann gern.

To ho, hoch do, ho!

Solud tommt, fehr froffig; er toill an Jan vorbei.

#### gan

Ce' Faffermingsichla! Iwee Faffermingsichla. Poscha! Mir wulln poscha!

#### Solud

Jan, bift bu's? hie leit a! Wee jemersch, hie leit a ju. Jan! hier' od, stieh uf! Was hat's benn mit bir? Ich ha' bich ju ieberall gesucht, ich benke, sie han bich ei's Luch geschmissa.

#### Jan

Was denn Benneschäll? Was denn, ha? Ich mach's Maul uf, da scheint mir der Mond 'nei', dar putt mir a ganza Nacha aus. A richt'ger Nachavuter is das.

#### Shlud

Ree, Jan, dir traumt noch, wach' od du uf.

## Jan

fett fic auf:

Die Menscha sull'n blet'n, wu der Faffer wächst! Ich bin fee' Krippelbild —: zu mir brancha die emma Luber nee wällfährta. Ich will meine Ruhe han ihunder. Hauptssache is...

Solud

Na, was is benn be hauptsache?

)

9an

Daß das Weibstick ei' de Arde kimmt! A Weib mit an' Barte! Pfui Spinne, sa' ich.

Soluđ

Bas red'st benn bu alles ite undereinander?

Jau

Rochleffel! Riklich! Ich wiß, was ich rede. Du magst wull ni wissa ernt, was du schwutt.

Shlud

Wie lange sull'n mir denn hie siga, Jan, du mußt doch amal in Verstande kumma. Due! He, Jan! Ihe wach' aber uf. Ich sol dich doch heembringa! Luste gehiert? Was soll ich benn san iebers Weib, wenn ich heem kumme?

Jau

Die is ieber de Ede! die kimmt nee mehr heem.

Shlud

War is ieber de Ede? Ich meene ju mich.

Jan

Mel' Beib is leber de Ede, så' ich! War'sch hieren will, dar hiere's, und abgemacht, Seefe.

Shlud

Im Sottes wille, då benkt ju tee' Mensch bra! Da kumm od du heem, då wirschte's schun sahn, wie mir zwee beeda 's Lader versohlt kriega: då wirschte's schun merka, ob se noch labt!

Jan

Shind! Shind! Shind! Shind! Ich hà' a Shinda, ich hà a Shinda. Wu sein mir d'n hie?

Shlud

Bu wern mir d'n sein? Mir liega eim Graba! All's is vers suffa bis uf a Fennig. Mir sein rapetabl, rapetabl, mir swee beeba.

Jau

Alb, få' ich, bift be schun wieder ba?

#### Solud

Ree, Briederla, bis od ni ungehaln: ich bin doch Schluck, bu mußt mich doch tenn'! Mir sein doch Freindschäft! Dit hust mich doch ei' der Wiege gewiegt, du mußt ebens doch wissa, daß ich Schluck bin.

Jan

Bas Freinbschaft! Berwandtschäft! Ich bin a Ferscht, Du bist a hungerleider verdammter, a hungerleider und wetter nischt. Junge, schnaup' mir de Rase bable!

Solud

hie is doch tee' Junge, im's himmels wille! Wu sellde benn hie a Junge sein? Meinswegen, ich wer' dir de Rase schnanpa, aber hier' od mit dan Gewerre uf!

gan

Ich will ite el' mei Bette giehn! Lab' de Riffa gurechte, flopp' de Bette aus . . .

Soluđ

Meinswegen! ich will dir au 's Bette macha. Od stieh du irscht uf und kumm du hie weg.

Jan

Schent' mir a Glas v'l Schlampanjer ei's Glas.

Sáluđ

Ju! wenn ich a hatte, herzlich gerne.

Jan

A Glas v'l Schlampanjer: huste gehiert!?

Jan

Jau, ich war' dir was fan: Dir hat was getraumt. Kann sein, dir hat was Bieses getraumt.

Jau

tommanbiert:

Seta! Ufstiehn! Hopsa! Ausspuca!

Solud,

ber alles gehorfam gemacht bat:

Meinshalba! ich mach' ju all's, was du willst. Ich bin dir ju gutt, ich mach's ju au gerne.

Yan

Gutt ober nee! Ich bin a Ferscht! Was? Gleebste's ernt nee?
Schluck

Ru freilich, Briederla, freilich gleeb ich's.

Jan

Dee: nendlich, nendlich folft du's mir gleeba.

Shlud

Ich gleeb' dir's ju urndlich. Uf Chr und Gewissa!

Jan

Daß ich a Ferscht bin? Daß bas met' Schluß is?

Soluđ

Ru etwa ni? Jagdfanfaren im Solospof. Jie blasa se, Jau! Jie blasa se wieder! Kumm weg, suster missa mir wieder et's kuch!

Jau

S du wull werscht zu Verstande kumma! Ihe frau ich dich aber zum letzta Mäle: bin ich a Ferscht oder bin ich kenner? oder sol ich dir'sch eiblaun, was ich bin?

Shlud

Ru ganz natierlich! Ich så' dir'sch ju. Ich hå' dir'sch ju tausendmäl gesät. Od kumm od du vo dam Flecka lus! Du stehst ju, se kumma! Se kumma ju schun. Du bist ju wie ägebacka dähie!

gan

Bar fimmt?

Shlud

Ru, der Ferscht!

Jau

Ite paff' amal uf!

Im Schloftof ift es lebendig geworden. Einzelne Signale werben geblafen. Run biffnen Jager bas große Gittertor. Jon Rand und Rari treten ein wenig heraus auf den Plan, mahrend der Jagdang hinter ihnen fich ordnet.

Jon Rand

Verschlaf'ne Wälder! bald erwed ich euch mit flarem Hornesruf. Und deinen Trank,

harzbuftiger Morgen, spår ich schon im Blut: ber täglich — meinem grauen Haar zum Troß mit Jugend mich erfüllt. In jedem Morgen ist Jugend; und in seine jungen Stunden brängt sich der Nachtlang jeder seligen Zeit ans nene Hoffnungsgläch: und eng verschwissert zu einem triumphierenden Hall des Lebens, singt, was da war — und ist — und sein wird, Karl, in uns und um uns her und zu uns wieder, im Echo. Meinst du nicht?

Fran Abeln; Sur Glad auf, herr! Jon Ranb

Rimm dies! — ich ließ dich rufen, Abelus — es sind die schönsten Perlen meines Schatzes. Die früh verstorbene Schwester trug sie einst um ihren weißen Hals. Leg' sie dem Kinde aufs Deckbett — 's ist mein Worgengruß.

Fran Abelug

Ja, Herr.

Jon Rand Ich denke wohl, sie schläft? Ist sie erwacht? Frau Abeluz

Sie schläft. Ich ließ sie ruhn, dieweil ich weiß, Ener Durchlaucht Gnade wurd ich mir verscherzen, wollt ich so gransam sein, sie auszuweden. 'ne lange Windenranke brach ste sich und nahm sie mit zu Bett. Ihr duftiger Atem, — des Rägdleins Atem, nicht der Winde, Herr — bringt Wirbel in der Sonnenstäubchen Tanz ob ihrem Antlit, — denn das Himmelslicht kann sich nicht satt an diesem Liebchen sehn. Sein letztes Pfauenange schickt der Herbst: das wippt gehorsam auf der weißen Land, die schlafend auf der Decke ruht. Es stattert

und hångt im Goldgespinste ihres haars, flappt auf und zu die Wispersingelchen und schmudt sie wie 'n lebendiges Juwel! Herr, saht Ihr sie — doch seht sie lieber nicht . . .

Jon Ranb

Allons! Avant, avant! Vorwarts, Ihr herren! Vorwarts, Ihr herren! Voran! und Weidmannsheil! Er gewahrt Schind und Jan. Halt, was ist dies?

Rari

Ein Beispiel, wenn du willst, für die Vergänglichkeit irdischen Slück!
Des großen Mazedoniers Merander
Nachkommen wurden binnen kurzer Frist zu Nom Lischer und Schreiber. Dieses Bündel gesticken Zwillichs — gestern trat es noch als Fürst einher!

Jon Rand

Ei, Karl, es ist genug! Genug und übergenug! Das gleiche Wild im nämlichen Gebräch: mich widert's an. Gestern war gestern, hent soll heute sein. Der Jagdzug sett sich nach einem hornstgnal in Bewegung.

> Jon Rand vor Shind und Jan anhaltenb:

Was sucht Ihr hier?

Malmftein

Gelegenheit zu maufen,

ich wette! nichts als dies.

Jon Rand

So muß man ihnen

ben Appetit verberben vor der Tat. Wollt Ihr auf katten liegen, gute keute, bei Wasser und Brot? zwei Tage oder drei?

San

Imbrehn! Mir giehn heute nich uf Jago! Imbrehn, få' ich, imbrehn! Berstanda?

Jon Rand

Warum denn das, du sonderbarer Kaug? Hast du uns etwas zu befehlen, wie — 311 Sosind: Wie heißt denn du?

Shlud

Shlud!

Jon Rand

Run, mein wad'rer Schlud:

Diet of

d

ut

1.

ħ

Ħ

ŧ

ĺ

١

ist bein Kumpan benn oft so sonberbar? Was mutet er uns ju? Alar' uns boch auf!

Rarl

Schlad! Dies ist Schlad. Wahrhaftig, gnadiger Herr! ich hatt ihn um ein Haar nicht mehr gekannt. Bist du nicht der, den unsre lustigen Weiber so dunt herausgesingt mit Rod und Leibchen und der so künstlich beim Bankette uns die Konigin agiert?

Shlud Ja, gnadiger herr. Jon Rand

wirft ihm eine Borfe ju: Ift's der, so bin ich noch in seiner Schuld.

Das haft du habsch gemacht, hier ist dein Lohn. — Doch du? 20 Jan: Was stierst du denn so wild uns an und gibst uns Namen, die uns nicht gebahren? schreift und bestehlst, so wie dir's nicht gebahrt?

Jan

Imdrehn, sa' ich! Ich gieh nee uf Jagd! Ich gieh nee uf Jagd, Leibdukter! und wenn dir de Auga au noch asu langsstielig aus 'm Kuppe trata. Imdrehn! Imdrehn! Ich gieh nee uf Jagd! Die Idger lacen.

Mal mftein

Dies mag schon sein, mein Bester, und wir alle, auf Ehre, zweifeln keineswegs daran. Es ware denn, daß du mit Mausefallen, mit Schwabenpulver und mit Rattengist in Kuch' und Bodenkammer jagen wolltest!

Die Idger lachen wiederum.

Jau

Imbrehn, Beneschall! Bas? Bullt Ihr hie lacha? Bullt Ihr euch ieber an'n Ferschta lustig macha?

Mal mitein

Mir beucht, du foppst uns, aber wir nicht bich! Es scheint, du bist nicht bei dir, guter Mann, sonst solltest du in Segenwart des herrn dich wohl nicht halb so dreist gebärden. Schluck, mach' deinem Freund begreistich, wer wir sind.

Jan

Leibdufter! — Leibdufter! — Sie, Herr! Sahn Se mir ei's Gesichte, Herr!

Shlud

Jan! Jau! Jm's himmels wille, hier' du od uf mich! — Der Mann is Ihn' frant, uf Ehr und Gewissen! Was is benn ei' bich gefahren, Jan?

Jon Rand

Erzähl' uns doch, was du geträumt hast, Mensch! Hier, meine Jäger sagen, du seist Jau, ein kluger Kopf zwar, doch nicht allzusehr geneigt zur Arbeit. Bist du denn nicht Jau? Meinst du: du wärest ich? Warst du im Traum vielleicht ein Fürst? Nun, blick doch um dich, blick an dir hinad —: in solchen Kleidern ging, solang es Fürsten gibt, noch nie ein Fürst. Seh heim! Und spürst du etwa irgendwann 'ne Lust zur Tätigkeit, so melde dich beim Amtmann, und er wird auf mein Geheiß

'ne Kuh dir schenken und ein Aderstedchen, wo du dann roden magst nach Derzenslust fein Fürst zwar, doch dein eig'ner Dert! Wohlan! die Braden werden heiser. Weidmannsheil! Der Jagdzug seit sich in Bewegung.

Ein Jäger

fingt:

Auf, Jäger, in den Wald, der Halbemond erschallt.
Schon sammeln sich die Treiber alle und singen froh ihr Morgenlied beim lauten Hörnerschalle.

91110

mabrend bie Sorner einfegen:

Auf, Jäger, in den Wald, der Halbemond erschallt!

Jon Rand und der Jagdang ab. Karl ift jurudgeblieben. Das Seton der Jagdhorner entfernt sich und verhallt schließlich. Karl klopft Jan, der noch in tiefer Betroffenheit und von Zeit zu Zeit mit dem Kopf schättelnd basseht, begatigend auf die Schulter.

> Zau auffcredenb:

Ju, ju, dås stimmt! Dås sein ebens nischt wie gestlate Anntern!

#### Rarl

Gib dich zufrieden, Mann! Du hast geträumt. Doch ich, wie ich hier stehe, auch der Fürst, auch seine Jäger, all sein Ingestude, wir träumen, und für jeden kommt die Stunde, Tags stedenmal und mehr, wo er sich sagt: nun wachst du auf — vorhin hast du geträumt! Da, nimm dies Gold und trösse dich. Ich bin im Grund ein armer Schluder, so wie du. Und wenn du knirschend überm Branntwein lachst, so ist dein Lachen meinem sehr verwandt, wie ich's, schmaruhend an des Fürsten Tasel, mitunter lachen muß. Seh, trink und denke,

es schwamm durch deinen Traum ein ledes Faß, das süßen Mustateller dir geregnet. Erinnre dich daran und freue dich, doch greife nicht nach Wolfen, guter Freund! w. pause. Ran

Da hatt ich den Schwindel od blußig getraumt? Nee! --In! — Nee! — Nee, sa' ich! — Da sellbe boch glei' . . .! — Vor mir o! — Meinswegen! — 's is, wie's is! — Was! Så' amål, bin ich ernt winger wie dar? Såt a an'n anda Maga: ich an. Berleichte is a noch beffer wie senner! Sat a zwee Auga - gutt! - Bin ich ernt blind? hat a vier Maga? Bas? hat a sechs Auga? Ich schläfe gutt, ich kann men'n Schnaps trinta. Ich tann Oben hul'n, afn gutt wie bar! Bas? ba' ich ni recht? Wenn bar mas mehr hat: bas is fer de Rate. Sau' mir a Ding ei' de Gusche, Schlud, und hau' bam a Ding ei' be Flappe babie: ba fliega uns beeba be Bahne 'rans. A fol fich amal a' a Steppel greifa! Sie! greifa Sie sich amal a a Rupp! uf ban bie gewichsta Sarla liega — dan felbichta Rupp mit dam famtna Barettla ban fressa zu guberlette be Mermer! Ebens bar, ban Sie äfässa asu gutt, wie men'n. Ich wiß! Ich war's wissa! Ich wiß Bescheed! 's timmt alles uf ees 'rans. Mir finn' Ge nischt vir macha.

Shluck

— Mir han ju Geld.

Jan

Rumm, Brieberla, tumm! mir giehn 'nieber ei's Wirts, haus. Da will ich dir ane Fahrt bergahlen . . . .

Soluđ

Ich au!

Jan

.... då will ich dir ane Fährt derzahlen: då sollst du Maul und Rase ufreißa!

Shlud

Ich au! ich au!

Jau

Ru ebens! ich så' ju: Maul und Rase. Ich bin getuppelt — bas kannst du mir gleeba. Ich bin hie — ich bin da —: ich bin getuppelt! Ich sitze eim Wirtshaus — ich sitze ein Schlusse. Schlusse

I war au ein Schlusse.

gan

Sleebsie's ernt nee? ich liege berheeme usm Usabankla und reite mittlerzeit uf Jägd! Ich schitt' mir sauer Bier ei' a Banch: bermitte schlampamp ich a blanker Schlampanjer! Ich sär dir'sch: ich bin getuppelt, Schlud! Ich bin a Ferscht — und ich bin halt o Jan. Wäs — hå' ich ni recht?

Shlud

Nu Teifel! då luß mich amal similieren —

Jan

Ich så' dir'sch: ich bin getuppelt, Schlud! Ich bin a Ferscht — und ich bin halt o Jau. Rumm, Briederla, kumm — wenn ich au a Ferscht bin: mir giehn ise 'nieber uf Bolkens hain, und da set ich mich zu eefacha Leuta — und da bin ich slehr imgänglich, siehr gemeene.

Solnd

Ru freilich, freilich: bu bift foun a Reel.

Der Borbang fallt.

# Michael Kramer

Drama in vier Aften

## Dem Anbenten

meines lieben Freundes

hugo Ernft Schmibt

## Dramatis personae

Michael Kramer, Lehrer an einer tonigl. Kunsschule, Maler Frau Kramer, seine Sattin
Michaline Kramer, der Sohn, Maler
Arnold Kramer, der Sohn, Maler
Ernst Lachmann, Maler
Ulwine Lachmann, seine Sattin
Liese Baensch, Lochter des Restaurateurs Bausch
Assentier Ziehn
von Krautheim
Quantmeper
Kranse, Pedell in der Kunsschule
Bertha, Hausmädden bei Kramers
Frig, Kellner im Restaurant von Bausch

Ort ber Geschniffe biefes Dramas ift eine Provingiale Dauptflabt.



## Erster Aft

Berliner Zimmer in der Wohnung Kramers. Zeit: Ein Wintervormittag gegen neun Uhr. Auf dem Lische in der Ede am großen hoffenster sieht die noch brennende Lampe und das Frühstäcksgeschier. Die Ausstatung des Raumes zeigt nichts Außergewöhnliches. Michaeline, interessantel, branettes Wädden, hat den Stuhl ein wenig vom Lische abgerückt, rancht eine Zigarette und halt ein Buch auf dem Schof. Frau Kramer kommt durch die Lar der hinterwand, wirtschaftlich der Schiftigt. Sie ist eine weißhaarige Frau von etwa sechsundfünsig Jahren. Ihr Wesen ist unrubig und forgewoll.

Frau Kramer. Bift bu noch immer da, Michaline? Ruft du jest nicht fort?

Michaline, nicht gleich autwortend: Nein, Mutter, noch nicht.
— Es ift ja auch noch gang vollständig finster draußen.

Fran Rramer. Na wenn bu nur nichts verfaumft, Michaline.

Dichaline. Bewahre, Mutter.

Frau Kramer. Denn wirklich . . . . bas magft bu bir wirklich fehr mahrnehmen: es bleibt fo wie fo genug Sorge abrig.

Michaline. Ja, Mutter, gewiß! Sie raucht und fieht ins Buch. Frau Kramer. Was liest du denn da? Das ewige Sombtern!

Michaline. Goll ich nicht lesen?

Frau Kramer. Wegen meiner lies! — Wich wundert bloß, daß du die Ruhe hast.

Michaline. Wenn man darauf warten wollte, o Gott! Bann tame man benn überhaupt zu was?

Frau Rramer. hat Papa nicht noch etwas gefagt, als er fortging?

Michaline. Rein!

Frau Rramer. Das ift immer bas Schlimmfie, wenn er nichts fagt.

Michaline. Ja, richtig! Das hatt ich beinah' vers geffen. Arnold foll um Punkt elf Uhr bei ihm im Atelier fein.

Fran Kramer folieft die Dientar und forandt fie ju, ale fie fich anfrichtet, feufst fie: Uch je ja! Du mein Gott, du, du! Michaline. Mach' es doch so wie ich, Mutter: Lenke dich ab! — Das ist ja nichts Neues, das kennen wir doch. Urnold wird sich auch darin nicht andern. —

Fran Kramer nimmt am Tifd Plat, statt ihren Kopf und senst: Ach, ihr versieht ja den Jungen nicht! Ihr versieht ihn nicht! Ihr versieht ihn nicht! Und Vater: — der richtet ihn noch augrunde.

Michaline. — Das sind ich nicht recht, wenn du so was behauptest. Da bist du doch bitter ungerecht. Papa tut sein Allerbestes an Arnold. Auf jede Weise hat er's versucht. Wenn Ihr das verkennt, Mutter, um so schlimmer.

Frau Kramer. Du bift bes Baters Tochter, bas weiß ich icon.

Michaline. Ja, beine Tochter und Baters bin ich!

Frau Kramer. Nein, Baters viel mehr als du meine bift. Denn wenn du mehr meine Sochter wärst, so wurdest du nicht immer zu Bater halten. —

Michaline. — Mutter, wir wollen uns lieber nicht aufs regen. — Da versucht man ganz einfach gerecht zu sein, gleich heißt est du hältst est mit dem oder dem. — Ihr macht's einem schwer, das könnt ihr mir glauben.

Frau Kramer. Ich halte zu meinem Jungen, bafta! Und da mögt ihr schon machen, was ihr wollt!

Michaline. Wie man so was nur über die Lippen bringt!

Fran Kramer. Michaline, du bist eben gar keine Fran! On bist gar nicht wie 'ne Fran, Michaline! On sprichst wie 'n Mann! On benkst wie 'n Mann! Was hat man benn ba von seiner Lochter?

Michaline, achseludend: Ja, Mutter, wenn das wirklich so ift . . . .! Das werd ich wohl auch nicht andern können.

Frau Kramer. Du fannst es andern, du willst nur nicht. Michaline. Mama . . . ich muß leider gehn, Mama. . . Gei gut, Mutter, horst du, reg' dich nicht auf. Du meinst das ja gar nicht, was du jest sagst.

Fran Kramer. So mahr wie ich hier siehe, Wort für Mort!

Michaline. Dann tut es mir leib far uns alle, Rutter! Fran Kramer. Wir leiben auch alle unter Papa.

Michaline. Sei doch so gut, ein für allemal. Ich habe nie unter Bater gelitten, ich leide auch jetzt nicht unter ihm. Ich verehre Bater, das weißt du ganz gut! Das ware die die allerverfluchteste Lüge . . . .

Fran Kramer. Pfui, Michaline, daß du immer fluchst. Michaline. . . . . wenn ich sagte, ich litte unter ihm. Es gibt keinen Menschen in der Welt, dem ich so über die Maßen bankbar bin.

Frau Kramer. Auch mir nicht?

Michaline. Rein. Es tut mir sehr leid. Was Vater ist und was Vater mir ist, das verstehen Fremde eher als ihr, ich meine: du und Arnold, Mutter: denn das ist geradezu das Verhängnis. Die Nächsten stehen Vater am fernsten. Er wäre verloren allein unter euch.

Fran Kramer. Als ob ich nicht wußte, wie oft bu ges weint haft, wenn Bater . . .

Michaline. Das hab ich. Seweint hab ich oft. Er hat mir zuweilen weh' getan, aber schließlich mußt ich mir immer sagen: er tat mir weh, aber niemals unrecht, und ich hatte immer dabei gelernt.

Fran Kramer. Und ob du gelernt hast ober nicht: On bist doch nicht gladlich geworden durch Bater. Wenn du beinen gemutlichen haushalt hatt'st, einen Mann und Kinsber... und alles das...

Michaline. Das hat mir doch Bater nicht geraubt! Frau Kramer. Jest plagst du dich, wie Papa sich plagt, und es kommt nichts beraus als Mismut und Sorge.

Michaline. Ach, Mutter, wenn ich das alles so hore, da wird mir immer so eng! So eng! So eng und bestommen, du glaubst es kaum. Bitter webmatig: Wenn Arnold nicht eben Arnold wäre — wie dankbar wurde Vater sein.

Fran Kramer. Als Fünfzehnsährigen schlug er ihn noch! Michaline. Daß Bater hart sein kann, bezweisse ich nicht, und daß er sich manchmal hat hinreißen lassen, bes schön'ge ich nicht und entschuld'ge ich nicht. Aber, Mutter, nun bente auch mal daran, ob Arnold auch Bater Anlaß gegeben. Damals hatte er Baters Handschrift gefälscht.

Frau Kramer. Aus Seelenangst! Aus Angst vor Papa. Michaline. Rein, Mutter, das erflart noch nicht alles. Frau Kramer. Der Junge ist elend, er ist nicht gesund, er stedt in keiner gesunden Sant.

Michaline. Das mag immer sein, damit muß er sich absinden. Sich absinden, Mutter, ist Menschenlos. Sich halten und zu was hah'rem durchwinden, das hat jeder gemußt. Da hat er an Vater das beste Beispiel. — Übrigens, Mutter, hier sind zwanzig Mark, ich kann diesen Monat nicht mehr entbehren. Ich habe die Farbenrechnung bezahlt, das macht allein dreiundzwanzig Mark. Das Winterbarett mußt ich auch nun mal haben. Zwei Schülern habe ich stunden mussen.

Frau Kramer. Na ja, da qualst du dich ab mit den Frauenzimmern, und dann prellen sie dich um dein bischen Berdienst.

Michaline. Rein, Mutter, sie prellen mich wirklich nicht. 'ne arme, schiefe Person ohne Mittel! Die Schäffer spart sich's vom Munde ab. Die Entreeflingel geht. Es hat eben ges flingelt, wer kann benn das sein?

Fran Kramer. Ich weiß nicht. Ich will nur die Lampe ausloschen. — Ich wünschte, man läge erst anderswo. Bertha gebt burche 21mmer.

Michaline. Fragen Sie erst nach bem Ramen, Bertha. Fran Kramer. Der junge herr schläft noch?

Bertha. Der hat sich erscht gar nicht erscht niedergelegt. Bertha ab.

Dichaline. Ber tann benn bas aber bloß fein, Dama? Bertha tommt wieber.

Bertha. A Maler Lachmann mit seiner Frau. A war frieher beim herrn Professor uff Schule.

Michaline. Papa ift nicht Professor, das wissen Sie ja, er will, daß Sie einfach herr Kramer sagen. Sie geht in das Entree binaus.

Fran Kramer. Ja, wart' nur! Ich will nur ein bifichen abraumen. Fir, Bertha. Ich fomme bann spater mal 'rein. Sie und Bertha, einiges Lischgeschiter mit sich nehmend, ab.

Die Seraufche einer Begrugung im Entree bringen herein. Dierauf erscheint Maler Ern fi Lach mann, seine Frau Alwine und julest wiederum Michaline. Lachs mann trägt Bolinber, Paletot und Stod, sie dunfles Feberbarett, Federboa usw. Die Rieidung der beiden ift abgetragen.

Michaline. Bo tommft du benn ber? Was machst du benn eigenslich?

Lachmann, vorftellend: Amine — und hier: Michaline Rramer!

Fran Lachmann, fart aberrafde: I! Ift das benn mogs lich? Das waren Sie?

Michaline. Sett Sie das wirflich so in Erstaunen?

Fran Lachmann. — Ja! Offen gestanden! Ein bigs chen: ja. Ich habe Gie mir gang andere gebacht.

Michaline. Roch alter? noch rungliger als ich schon bin?

Fran Lach mann, ionell: Nein, gang im Gegenteil, offen gestanden. Wichailne und Lachmann brechen in heiterteit aus.

Lachmann. Das tann ja gut werben. Du fängst ja gut an.

Fran Lachmann. Wiefo? Sab ich wieber was falfch gemacht?

Lachmann. Wie geht's beinem Bater, Dichaline?

Richaline. Sut. Ungefahr wie's ihm immer geht. Du wirst ihn wohl kaum sehr verändert sinden. — Aber bitte, nimm Plat! Bitte, gnadige Frau! Sie mussen und schon entschuldigen, nicht wahr? Es sieht noch ein bischen polnisch hier aus. wie seben sich um den Die Lisch. Du rauchst? — Sie biete ihm Rogaretten an. Oder hast du dir's abgewohnt? — Ents

schuldigen Sie nur, ich habe gequalmt. Ich weiß zwar, daß das nicht weiblich ist, aber leider . . . die Einsicht kommt mir zu spät. Sie rauchen wohl nicht? Nein? Und sidrt Sie's auch nicht?

Fran Lachmann, verneinendes sopficiatein: Ernft luticht ja ju hause ben gangen Lag.

Lachmann, aus Michalinens Einl eine Blgarette nehmend: Danke!
— Davon verstehft bu nun nichts.

Frau Lachmann. Was ift benn babei zu verstehen, Ernst?

Lachmann. Biel, liebe Alwine.

Frau Lachmann. Wiefo? Wiefo?

Michaline. Es spricht sich viel besser, sobald man raucht.

Fran Lachmann. Da ist es man gut, Franlein, daß ich nicht rauche. Ich quatsche ihm so wie so schon zu viel.

kachmann. Es fommt immer darauf an, was man rebet.

Frau Lachmann. Du redest auch manchmal Stuß, lieber Ernst.

Lachmann, gewaltsam ablentend: Ja! Was ich doch sagen wollte!... Jaso: Also deinem Vater geht's gut, das freut mich.

Michaline. Ja. Wie gesagt: es geht ihm wie immer. Im großen und ganzen jedenfalls. Du kommst wohl hiers her deine Rutter besuchen?

Frau Lachmann, seismässie: Er wollte sich nämlich mal 'n bifichen hier umschaun: Ob nicht irgend vielleicht hier was zu machen war'. In Berlin ist nämlich rein gar nichts los. Ist benn hier auch nichts zu machen, Fraulein?

Michaline. Inwiefern? Ich weiß nicht . . . . wie meinen Sie bas?

Fran Lachmann. Ra, Sie haben boch, bent ich, 'ne Schule gegründet. Bringt Ihnen das nicht hubich was ein?

kachmann. Du! Wenn du fertig bist, sag' mir's. Ja? Richaline. Meine Malschule?! Etwas! D ja! Richt viel. Aber immerhin etwas, es geht schon an. 311 Lachmann: Willst du mir etwa Konfurrenz machen?

Fran Lachmann. Uch wo denn! Bewahre! Wo benten Sie hin! Mein Mann schwärmt ja von Ihnen, kann ich Ihn' sagen. Das würde mein Mann doch gewiß nicht kun. Aber irgendwas muß der Mensch doch anfangen. Man will doch auch essen und trinken, nicht wahr? Wein Mann . . .

Lachmann. Mein Mann! Ich bin nicht bein Mann. Der Ausbrud macht mich immer nervos.

Fran Lachmann. Na haben Sie fo mas ichon ges bott!

Lachmann. Ernst beiß ich, Awine! Mert dir das mal. Meine Roblenschaufel, das tannst du sagen. Mein Kaffees trichter, mein falscher Jopf, aber sonst: Stlaverei ist abs geschafft!

Frau Lachmann. Aber Manne . . .

Ladmann. Das ift auch 'n hunbename.

Frau Lachmann. Nu sehn Se: da hat man nu so einen Mann. Lun Sie mir den einzigen Gefallen: heiraten Sie um feinen Preis. Die alten Jungfern haben's viel beffer. Michaline lacht berglic.

kachmann. Mwine, jeht hat die Sache geschnappt. Du wirst dir gefälligst die Boa umnehmen und irgendwo auf mich warten. Berstanden? —? Sonst hat ja das alles gar keinen Zweck. — Du nimmst dir die Boa um und gehst, dein höchst geschmackvolles Lieblingsmöbel. Fahre gefälligst zur Mutter hinaus oder set, dich hier drüben ins Café, ich will dich meinswegen dann wieder abhol'n.

Fran Lachmann. Nein so was! — Sehn Sie, so geht's einer Frau. Man darf nicht piep sagen, gleich —: herrje!! —

Lachmann. Es ift auch nicht notig, daß du piep fagst, es stedt ja boch immer 'ne Dummheit dahinter.

Fran Lachmann. Go flug wie du bin ich freilich nicht.

Lachmann. Geschenkt! Alles Weitere wird dir gesschenkt.

Michaline. Aber bitte, Fran Lachmann, bleiben Sie doch.

Fran Lachmann. Um's himmels willen! Wo benten Sie hin! Sie brauchen mich wirklich gar nicht bedauern. Er läuft mir schon wieder über den Weg. Abien! — An der Ede hier drüben ist ein Konditor. Mso Männe: Versstehst du? Dort tritist du an. 200, von Michallne geleitet.

Lach mann. Da if nur nicht wieber breizehn Spritkluchen. Wichallne tommt wieber.

Michaline. Die alten Jungfern haben's viel beffer; sie ift wirklich ein bifichen geradezu.

Lachmann. Gie fprubelt alles fo burcheinanber.

Michaline, wieder Plat nehmend: Du machst aber wirflich turzen Prozeß. Das läßt sich nicht jede bieten, Lachmann.

Lach mann. — — Michaline, sie brudt mich bos an bie Wand. Sie wollte bich eben doch nur fennen lernen. Sonst batt ich sie gar nicht mitgebracht. Wie geht's dir, übrigens?

Dichaline. Danfe! Gut! Und bir?

Lachmann. Auch ebenfo lila.

Michaline. Ra ja, mir ja auch. — Du wirst aber auch schon grau um die Schläfe.

Lachmann. Der Efel kommt immer mehr heraus. Beibe lachen.

Michaline. Und willst du dich also hier niederlassen?

Lachmann. Ich bente ja nicht im Schlafe baran. Sie phantasiert sich so Sachen zusammen und behauptet bann absolut steif und fest, ich hatte wer weiß was alles gesagt. Pause. — Wie geht's beinem Bruder?

Dicaline. Dante, gut.

Lachmann. Malt er fleißig?

Dichaline. 3m Gegenteil.

Lachmann. Bas tut er benn fonft?

Michaline. Er bummelt natürlich. Er bummelt, was sollte er anders tun?

Lachmann. Warum ift er benn nicht in Munchen ges blieben? Da hat er boch bas und jenes gemacht.

Michaline. Traust du bem Arnold noch irgendwas ju? Lachmann. Wieso? Das versiehe ich eigentlich nicht. Das ist doch gang außer Frage so ziemlich.

Richaline. Na, wenn er Talent hat .... dann ift er's nicht wert. — Übrigens, um auf was anderes zu kommen: Bater hat dier nach dir gefragt. Er wird sich freuen, dich wiederzusehen. Und abgesehen von mir natürlich, freut's mich im hindlick auf Vater sehr, daß du wieder mal 'rüber gekommen bist. Er kann nämlich eine Auffrischung brauchen.

Lachmann. Ich auch. Wahrscheinlich ich mehr wie er. Und — ebenfalls abgesehen von dir! — was mich sonst ausschließlich gezogen hat — alles andere hatte noch Zeit gehabt! — das ist ausschließlich der Wunsch gewesen, mal wieder bei beinem Vater zu sein. Allerdings sein Vild möcht ich auch mal sehn.

Michaline. Wer hat dir denn was gefagt von dem Bilde?

Lachmann. Es beißt ja, die Galerie hat's gefauft.

Michaline. Direktor Muring ist hier gewesen, aber ob er's gekauft hat, weiß ich nicht. Papa ist zu peinlich. Ich glaube kaum. Er wird's wohl erst wollen ganz fertig machen.

Lachmann. Du fennst doch das Bild? Raturlich doch?

Michaline. Es war vor zwei Jahren, als ich's sah. Ich kann es gar nicht mehr recht beurteilen. Papa malt eben schon sehr lange daran. Pause.

Lachmann. Denkst du, daß er mir's zeigen wird? Ich weiß nicht, ich habe das Borgefühl, es mußte was Erors bitantes sein. Ich kann mir nicht helsen, ich glaube daran. Ich habe ja manchen jeht kennen gelernt, aber keinen, bei

bem man so ben Wunsch hatte, man mochte ein Stad seines Inneren sehen. Aberhaupt du, wenn ich nicht ganz verssumpft din — denn wirklich, ich halte mich immer noch. Hauptsächlich verdank ich das nur deinem Vater. Was er einem gesagt hat und wie er's tat, das vergißt sich nicht. Sinen Lehrer wie ihn, den gibt's gar nicht mehr. Ich bes haupte, auf wen dein Vater einwirkt, der kann gar nie gänzlich verslachen im Leben.

Nichaline. Das sollte man meinen, kachmann, ja, ja. Lachmann. Er wühlt einen bis zum Grunde auf. Man lernt ja von manchem so das und jen's, mir sind auch ganz wackere keute begegnet: Doch immer, dahinter erschien mir dein Vater, und da hielten ste alle nicht mehr recht stand. Er hat uns alle so durchgewaltt, uns Schüler, so gründlich, von vornherein, von innen heraus alles umgekrempelt! Die Reindürgerseele so ausgeklopft. Man kann darauf sußen, so lange man lebt. Jum Beispiel, wer seinen Ernst gekannt hat, seinen unabirrbaren Ernst zur Kunst, dem ers scheint zuerst alles da draußen frivol....

Michaline. Nun stehst du — und Vaters großer Ernst.... du sagst es .... du sparst ihn noch im Blut, mir ist er mein bester Bests geworden: Auf fadeste Dummkopfe macht er Eindruck, auf Arnold nicht, der nimmt ihn nicht au. Sie dat sich erhoben. Ich muß nun zum Korrigieren, Lachmann. Du lachst, du denkst, sie kan selber nichts Necht's.

Lachmann. Du bist ja doch beines Baters Lochter. Rur wollt ich da immer gar nicht 'ran. Ich bente mie das gang besonders trostlos, sich so mit malenden Damen herumsschlagen.

Michaline. — Immerhin, es läßt sich schon auch etwas tun. Die ehrlichste Rühe geben sie sich. Das allein schon versähnt doch. Was will man mehr? Ob sie schließlich und endlich was wirklich erreichen —? Im Ringen danach ist ja schon was erreicht. Und außerdem geht es mir ähnlich wie Vater: Auf Renschen zu wirken, macht mir Spaß.

Ran verjüngt sich auch an den Schülern, Lachmann: das tut einem mit der Zeit ja auch not. Sie dinnet die Lax und rust in die binteren Raume: Abieu, Rama, wir gehen jeht fort.

Arnolds Stimme, nachaffend: Adieu, Mama, wir gehen jest fort.

Lachmann. Wer war benn bas?

Michaline. Arnold. Er tut das nicht anders. Es ist weiter nicht erquicklich. Komm!! Lachmann und Michaline ab. Ernold tommt. Er ist ein hößlicher Wensch mit schwarzen, feurigen Angen unter der Brille, dunklem Haar und dunnem Bartansah, mit schiefer, etwas gebengter Haltung. Die Farbe seines Gesichts ist schnuchtg blaß. Er schlärft in Bantossein dies vor den Spiegel, sonst nur noch mit Hose und Rock bekleidet, nimmt die Brille ab und betrachtet, Ermassen schwedend, Unreinlichkeiten seiner hant. Die ganze Erscheinung ist salopp.

Didaline tommt jurud.

Michaline, leicht erspredend: Ach, Arnold! — Ich hab' meinen Schirm vergessen. — Übrigens weißt du: Lachs mann ift bier.

Arnold macht admehrende und fie jur Rube weisende Seften: Der Biedermann ist mir gang hochgradig Murstfuppe.

Michaline. Sag' mal, was hat dir denn Lachmann getan? Urnold. — Er bat mir mal seinen Kitsch gezeigt.

Michaline, achfelgudend, rublg: Vergiß nicht, um elf Uhr bei Vater zu sein. Urnold halt sich mit beiden handen die Ohren zu. Wichaline. Sag' mal Arnold, hältst du das etwa für anständig?

Arnold. Ja. — Pump mir mal lieber eine Mark.

Michaline. Ich fann bir's ja borgen, warum benn nicht. Ich muß mir nur schließlich Vorwürfe machen, daß ich . . . .

Arnold. Schieb ab! Krat' ab, Michaline! Eure Anietschiegs feit tennt man ja doch.

Michaline will etwas erwidern, judt mit den Achfeln und geht. Ab. Arnold schärft an den Frahftudstifch, ist ein Studchen Zuder und streift nur flüchtig seine Mutter, die eben hereintvitt. Hernach tritt er wiederum an den Spiegel.

Fran Rramer trodnet ihre banbe an der Scharze und laft fic auf irgend einen Stuhl nieber, jugleich fcmer und forgenvoll feufgenb: 3 Gott, je ja !

Urnold wendet fich, schlett ble Brille mehr nach der Rasenspies ju jicht die Schultern hoch und nimmt die dem Rachfolgenden entsprechende, komische Haltung an: Mutter, seh ich nicht aus wie'n Marabu?

Fran Kramer. Ach, Arnold, mir ist gang anders zus mut! Ich fann über beinen Unsinn nicht lachen. — Wer hat dir denn aufgeschlossen heut Nacht?

Urnold, fic ihr nabernd und immer noch die marabuhafte fomische Gravität festbattenb: Bater!

Frau Kramer. Die drei Treppen ift er herunters gefommen?

Arnold, noch immer tomifc aber bie Brille ichielend: Ja!

Frau Kramer. Nee, Arnold, das ist mir ganz widerlich! So hor' doch nu endlich auf mit dem Unstinn. Du kannst doch mal ernst sein. Sei doch vernünftig. Erzähle doch mal, was Papa gesagt hat.

Urnold. — Euch ift immer alles widerlich. Ihr feib mir auch widerlich, derbe mitunter.

Frau Kramer. War Vater fehr bofe, als er dir aufs schloß? Menold geiftesabwefend. Was hat er dir denn gefagt? Urnold. Nichts!

Frau Kramer nabert fich ibm gartlich: Arnold, beffere dich doch. Du mir's doch guliebe! Fang doch ein anderes Les ben an.

Arnold. Wie leb ich benn?

Fran Kramer. Liederlich lebst du! Faul! Rächtelang bist du außerm Hause. Du treibst dich herum... o Gott, o Gott: Du führst ein entsetzliches Leben, Arnold!

Arnold. Spiel' dich doch bloß nicht fo schrecklich auf, Mutter! Was du für 'ne Ahnung haft, mocht ich bloß wissen.

Frau Aramer. Das ist ja recht schön, das muß man wohl sagen: wie du mit deiner Mutter verkehrst. —

Arnold. Dann laß mich boch bitte gefälligst in Ruh! Was flafft ihr benn immer auf mich ein! Das ist ja reins wegs gerade jum verrückt werden.

Fran Kramer. Das nennst du in dich hineinkläffen, Arnold? — Wenn man zu dir kommt und dein Bestes will? Soll deine Mutter nicht zu dir kommen? — Arnold, Arnold, versändige dich nicht!

Arnold. Mutter, bas nutt mir ja alles nichts! Das ewige Gemahre nutt mir ja nichts. Übrigens habe ich schenkliche Kopfichmerzen! Gebt mir ein bischen Geld in die hand, dann will ich schon sehn, wie ich weiter fomme . . . .

Fran Kramer. So? Daß du noch völlig jugrunde gehst. Pause.

Arnold, am Elfd, Semmel in bie hand nehmend: Semmel! Das Zeng ift wie Stein so hart!

Fran Rramer. Steh zeitiger auf, bann wirft bu fie frifch haben.

Arnold, gabnend: Etelhaft dbe und lang ist so 'n Tag. Frau Kramer. Das ist fein Wunder, so wie du's treibst. Schlafe die Nacht durch gehorig aus, so wirst du auch tagse über munter sein. — — Arnold, so laß ich dich heute nicht los! Meinetwegen sahre mich an, wie du willst. Ich fann das langer nicht mehr ansehn. Er dat sich an den Disch gesest, sie gieße ihm Kasse ein. Schneide Sessichter, soviel du willst, ich muß hinter deine Schliche kommen. Du hast was! Ich muß hinter deine Schliche kommen. Du hast was dich drückt und besorgt. Denkst du, ich hab' dich nicht seuszen gehort? Das geht doch in einemfort mit dem Seuszen, du mertst es ja gar nicht mehr, wenn du seuszes.

Arnold. Herr Gott, ja! das Aufpassen! Teufel noch mal. Wieviel man geniest hat und so was Gut's. Wie oft man ausspuckt, seufzt und noch was. Zum auf die Banme Nettern ist das!

Frau Kramer. Sag', was du willst, das ist mir gang gleichgültig. Ich weiß, was ich weiß, und damit gut. Irgends was, Arnold, lastet auf dir. Das merkt man auch schon deiner Unruhe an. Etwas unruhig bist du ja immer ges wesen, aber nicht so wie jest: das weiß ich genau.

Urnold soldet mit der Kauft auf den Tiste: Mutter, laßt mich zufrieden, verstehft du? — Sonst jagt Ihr mich ganzlich zum Tempel 'naus. — — Was geht Euch das an, was ich treibe, Mutter!? Ich bin aus den Kinderschuhen heraus, und was ich nicht sagen will, sage ich nicht. Die Malträtagen habe ich satt. Ich bin lange genug von Euch malträtiert worden. Für Euren Beistand bedank ich mich auch. Ihr könnt mir nicht helsen, sag ich Euch ja. Ihr könnt höchstens zeter mordio schreien.

Frau Kramer, weinend, ausgelost: Arnold, hast du was Schlimmes getan? Barmherziger Gott im himmel, Ars nold, was hast du um Gottes willen gemacht?

Arnold. Ginen alten Juben erschlagen, Mama.

Frau Kramer. Spotte nicht. Treibe nicht Spott mit mir! Sage mir's, wenn du etwas gemacht hast. Ich weiß ja, du bist kein boser Mensch, aber manchmal bist du ges hassig und jähzornig. Und was du in Wut und im Jähzorn tust... wer weiß, was du da noch für Unheil anrichtest.

Arnold. Mama! Mama! Beruhige dich! Ich habe ben Juden nicht erschlagen. Nicht mal 'n gefälschten Pfandsschein verkauft, trogdem ich sehr notig 'n bifichen Geld brauchte.

Frau Kramer. Ich bleibe dabei, du verhehlst uns was! Du kannst einem nicht in die Augen sehn. Du hast auch früher was Schenes gehabt, jest aber, Arnold, — du merkst es nur nicht — jest ist es, wie wenn du gezeichnet warst. Du trinkst! Früher mochtest du Bier nicht sehen. Du trinkst, um dich zu betäuben, Arnold.

Arnold hat am Fenster gestanden und an die Scheibe getrommeit: Gezeichnet! Gezeichnet! Und was denn nun noch? — Reinshalben redet doch, was Ihr wollt. — Gezeichnet bin ich, da hast du ja recht, aber daran bin ich doch wirklich, scheint's, unschuldig.

Frau Kramer. Immer stichst du um dich und schlägst und schneidest und schneid'st einem manchmal recht tief ins herz. Wir haben doch unser Bestes getan. Daß du so ge-

worden bift, wie du jetzt bift . . . Das muß man tragen, wie Gott es gibt.

Arnold. Na also! Dann tragt es mal auch gefälligst.

Fran Kramer. Arnold, horst du, verstod dich nicht! Sage mir doch mal, was du hast. Man muß sich ja dagsstigen Tag und Nacht. Du weißt gar nicht, wie Papa sich herumwöllt. Ich schlafe auch schon viele Tage nicht mehr. Befreie uns doch von dem Alp, der uns drückt, Junge. Viels leicht kannst du es doch durch ein offenes Wort. Du bist ja gebrechlich, das weiß ich ja . . . .

Arnold. Ach, Mutter, brich die Geschichte doch ab. Ich schlafe sonst kunftig im Atelier, auf meinem heuboden, wollt ich sagen, und gefriere lieber zu Stein und Bein. Es ist was! Na gut. Das bestreit ich ja gar nicht. Aber soll ich deswegen etwa Alarm schlagen? Die Geschichte wird bloß noch boser dadurch.

Frau Kramer. Arnold, du bift ... Ist es immer noch bas? — Bor Wochen haft bu dich mal verraten! Da haft du es dann zu vertuschen gesucht. — Ist es immer noch das mit dem Radchen, Arnold?

Arnold. Mutter, bift bu benn gang verrudt?

Fran Kramer. Junge, in uns doch das nicht noch an! Berwickle dich nicht noch in Liebesgeschichten. Häng' du bein Herz noch an so ein Weibsbild, da wirst du durch alle Pfügen geschleift. Ich weiß ja, wie groß die Versührung hier ist. Diese Fallgruben gibt's ja auf Schritt und Tritt. Wan hört ja die Rotten, wenn man vorbeigeht. Die Polizei, die duldet ja das! — Und wenn du auf deine Wutter nicht hörst, so wirst du auch sonst mal zu Schaden kommen. Bers brechen geschehen ja täglich genug.

Arnold. Es soll mich mal einer anrühren, Mutter! Wit einem Griff in seine hosentasse: Für den Fall hatt ich boch vorgesorgt.

Fran Kramer. Bas beißt bas?

Arnold. Daß ich auf alles gefaßt bin. Da gibt's, Gott fei Dant, ja bent Mittel bagu.

Fran Aramer. Stelt bich bas nicht von außen schon an, das Maviergepans und die roten Laternen und der ganze, gemeine, eflige Dunst! Arnold, wenn ich das denken sollte, daß du dort.... ich meine, in solchen Hohlen.... solchen Schmutlochern! deine Rächte verdeingst, dann lieber wollt ich doch sterben und tot sein.

Arnold. Mutter, ich wanschie, der Lag war 'rum. Ihr macht mich gang dumm, mir tettern die Ohren. Ich muß immer an mich halten, wahrhaftig, sonst fahre ich oben jum Schornstein 'rans. Ich wer' mir 'n Rudsack fausen, Rama, und euch alle immer mit mir herumschleppen.

Fran Rramer. Sut. Aber bas eine fag ich dir, du gehft heute abend nicht aus dem haufe.

Arnold. Rein! Denn ich gehe jest gleich, Mama.

Fran Kramer. Um elf ju Papa und dann fommft bu wieber.

Arnold. Ich bente nicht bran! Das fällt mir nicht ein. Rran Aramer. Wohin gebft bu benn bann?

Arnold. Das weiß ich noch nicht.

Frau Kramer. Du willst also nicht zu Mittag nach Saus tommen?

Arnold. Mit enren Gesichtern an einem Thich? Rein. Und ich effe ja doch nichts, Mama.

Frau Kramer. Den Abend willst du dann auch wieder fortbleiben?

Arnold. Ich ine und laffe, was mir beliebt.

Frau Kramer. Sut, Junge, dann sind wir geschiedene Leute! — Und außerdem komm ich dir auf die Spur! Ich ruhe nicht eher, verlaß dich drauf! Und wenn ich so'n Frauenzimmer aussindig mache, das schwor ich dir zu, und Gott ift mein Zenge: die übergeb ich der Polizei!

Arnold. Ra, Mutter, in das nur lieber nicht.

Fran Rramer. 36 fag es Bater. 3m Gegenteil. Und

Bater, der wird dich schon zur Vernunft bringen. Laß den was merken: er kennt sich nicht mehr.

Arnold. Ich kann die nur sagen, tu's lieber nicht. Wenn Bater Woral donnert, weißt du ja wohl, so halt ich mir bloß noch die Ohren zu. Im übrigen macht es mir keinen Effekt. Herr Gott, ja! Ihr seid mir so fremd geworden . . . . Sag' mal: wo bin ich denn eigenklich hier? —

Rrau Rramer. Go?!

Arnold. Wo benn? Wo bin ich benn eigenslich, Mutter? Die Michaline, ber Bater, bu, was wollt ihr? Was habt ihr mit mir zu schaffen? Was geht ihr mich alle im Grunde an?

Frau Kramer. Wie? Was?

Arnold. Ja, was benn? Was wollt ihr benn?

Frau Kramer. Was das für empdrende Reden sind! Urnold. Ja, ja, empdrend: meinswegen auch das. Aber wahr, Kutter, wahr, diesmal! Richt gelogen. Ihr konnt mir nicht helfen, sag ich euch. Und wenn ihr mir's etwa noch mal zu bunt macht, dann passiert vielleicht was.... irgendwas mal, Rama, daß ihr alle vielleicht 'n vers duztes Gesicht macht! — Da hat dann die liebe Geele Ruh!

Der Borhang fällt.

## Zweiter Aft

Das Atelier bes alten Kramer in ber Runftschule. Ein geschlossener, grauer Bors hang verbedt den eigentlichen Atelierraum. Bor dem Borhang rechts eine Tar, ju der ein Treppchen hinaufführt. Ebenfalls rechts, weiter vorn, ein altes Lebers sofa und ein kleines, bedecktes Tischen bavor. Links die Salfte eines großen Atelierfensters, das fich hinter dem Vorhang fortsett. Darunter ein kleines Tische den, auf welchem Rabierutenfillen und eine angefangene Platte liegen. Auf dem Sofatifc Schreibzeug, Bapier, ein alter Leuchter mit Licht ufm. Sipsabanffe: Urm, Juß, Frauenbusen und auch die Totenmaste Beethovens hängen über dem Sofa an ber Band, beren Rarbung gleichmäßig blaulichgrau ift. Über ben Bors hang hinweg, der etwa bis zu zwei Orittel der hohe des Raumes reicht, fleht man rechts die Spitze einer großen Staffelei. — Über dem Sofatisch Gastobr. — Zwei einfache Rohrstahle vervollständigen die Einrichtung. Es herrscht aberall Saubers feit und peinliche Ordnung. Michael Kramer fitt auf bem Gofa und unters schreibt achgend mehrere Dokumente, auf die ber Pebell Krause, die Mute in ber hand, wartet. Krause ist breit und behabig. Kramer ein bartiger Mann über funfzig, mit vielen weißen Floden im schwarzen Bart und haupthaar. Sein Ropf fitt swiften swei hoben-Schultern. Er tragt ben Raden gebengt, wie unter einem Jod. Seine Augen find tiefliegend, buntel und brennend, babei unrubig. Er hat lange Urme und Beine, fein Gang ift unschon, mit großen Schritten. Sein Gesicht ist blaß und grablerisch. Er acht viel. Seine Sprechweise hat etwas uns gewollt Grimmiges. Mit ben unformigen, fpiegelblant geputten Schuben gebt er febr auswärts. Gein Ungug besteht in ichwargem Gebrod, ichwarger Wefte, schwarzen Beinfleibern, veraltetem Umlegefragen, Oberhemb und ichwarzem Schlipsbandchen, tabellos gewaschen und tabellos gehalten. Die Manschetten hat er aufs Fensterbrett gestellt. Er ist alles in allem eine absonderliche, bedeutende, nach dem ersten Blid eber abstoßende, als anziehende Erscheinung. Bor dem Fenster links fteht Lachmann, mit bem Raden gegen bas 3immer. Er wartet und blickt hinans.

Kramer, an Ladmann: Sehn Se, wir murken hier immer so weiter. Bu Kranse: So. Grüßen Se den Direktor schon. Er steht auf, padt die Papiere ausammen und händigt sie dem Pedell ein, dann fängt er an, die gestorte Ordnung auf seinem Tischen wieder herzustellen. Sie sehn sich woll meine Pappeln an?

Lach mann, der die Aupferplatte angeseben hatte, erschrickt ein wenig und erhebt sich aus der gebengten Stellung: Entschuldigen Sie.

Krause. Gu'n Morgen, herr Kramer. Gu'n Morgen, herr Lachmann.

Lachmann. Guten Morgen, herr Rrause.

Rramer. Behut' Gie Gott. Rraufe ab.

Rramer. Bor funf Jahren hat mich Bodlin befucht.

hor'n Se, der hat vor dem Fenster gestanden . . . der konnte sich gar nicht satt sehen, bor'n Se.

kachmann. Die Pappeln sind wirklich ganz wunderbar schön. Sie haben mir damals schon Eindruck gemacht: vor Jahren, als ich zuerst hierhertam. Sie stehen so würdig in Reih und Glied. Die Schule wirkt ordenslich tempelhaft.

Rramer. Sor'n Ge, bas taufcht.

lachmann. Aber boch nur jum Teil! — Daß Bodlin je bier war, wußte ich gar nicht.

Kramer. Damals hatten sie boch die Idee gefaßt, das draben im Provinzials Auseum, da sollt er das Treppens haus doch ausmalen. Dann hat's aber so'n Professor ges macht. Uch, hor'n Se, es wird zu viel gesündigt.

lachmann. In diefer Beziehung gang grenzenlos.

Kramer. Aber wissen Sie was, es war niemals anders. Kur tut's einem heut ganz besonders leid. Was für Schätze könnte die Gegenwart aufspeichern mit dem riesigen Aufswand, hör'n Se mal an, der heut so im Lande getrieben wird! So mussen die Besten beiseite stehn. Ladmann hat ein tadienes Blatt ausgenommen und Kramer sährt sort in bezug daraus: Das is so'n Blatt für mein Formenwerk. Die Platte war aber nicht gut gewischt. Die ganze Geschichte stimmt auch noch nicht. Ich muß erst noch richtig dahinter kommen.

lachmann. Ich habe auch mal zu radieren versucht, ich hab's aber balb wieber aufgestedt.

Kramer. — Bas haben Sie benn nu gearbeitet, Lache mann?

lachmann. Portrats und kanbschaften, bas und jen's. Biel ift nicht geworben, leiber Gott's.

Kramer. Immer arbeiten, arbeiten, arbeiten, Lachmann. He'n Se, wir mussen arbeiten, Lachmann. Wir schimmeln soust bei lebendigem Leibe. Sehn Se sich so ein Leben mal an, wie so'n Wann arbeitet, so'n Bocklin. Da wird auch was, da kommt was zustande. Nicht bloß, was er malt: ber ganze Kerl. Hor'n Se, Arbeit ist Leben, Lachmann!

Lachmann. Deffen bin ich mir auch vollkommen bes wußt.

Kramer. Ich bin bloß 'n lumpiger Rerl, ohne Arbeit. In der Arbeit werd ich ju was.

Lachmann. Bei mir geht leiber bie Zeit herum, und jum Eigentlichen tomme ich nicht recht.

Rramer. Wiefo, bor'n Ge?

Lachmann. Weil ich anderes zu tun habe: Arbeit, die gar teine Arbeit ift.

Kramer. Wie foll benn bas zu verstehen sein, bor'n Se? Lachmann. Ich war früher Maler und weiter nichts. hent bin ich gezwungen, Zeilen zu schinden.

Rramer. Bas beißt bas?

Lachmann. Ich schreibe für Zeitungen.

Rramer. Go!

Lach mann. Mit andern Worten heißt das, herr Kramer, ich verwende die meiste, kostdare Zeit, um ein bischen trodenes Brot zu erschreiben: zu Butter langt es wahrhaftig nicht. Wenn man erst mal Frau und Familie hat...

Kramer. 'n Mann muß Familie haben, kachmann. Das ift ganz gut, das gehört sich so. Und was Ihre Schreiberei anbelangt. Schreiben Sie nur recht gewissenhaft. Sie haben ja Sinn für das Echte, hör'n Se; da können Sie vielfach förderlich sein.

Lach mann. Es ist aber alles bloß Sispphusarbeit. Im Publikum andert sich wirklich nichts. Da wälzt man täglich ben Sispphusskein...

Rramer. hor'n Se, was waren wir ohne bas?

Lachmann. Aber schließlich opfert man doch sich selbst. Und wenn man schon mit dem Malen nicht durchtommt, so . . . .

Kramer. Hor'n Se, bas ift ganz einerlei. Ware mein Sohn 'n Schuster geworben und tate als Schuster seine Pflicht, ich wurde ihn ebenso achten, sehn Se. haben Se Kinder?

Lachmann. Gins. Ginen Gohn.

Kramer. Na hor'n Se, da haben Se doch was gemacht, was Besseres fann einer doch nicht machen. Da muß das doch gehen wie geschmiert mit Ihren Artifeln, horen Se, was? Lach mann. Das fann ich grade nicht sagen, herr Kramer.

Kramer. Pflichien, Pflichten, das ist die hauptsache. — Das macht den Mann erst jum Manne, hor'n Se. Das geben erfennen im ganzen Ernst, und hernach, sehn Se, mag man sich brüber erheben.

kachmann. Das ist aber manchmal wirklich nicht leicht. Kramer. Hor'n Se, bas muß auch schwer sein, sehn Se. Da zeigt sich's eben, was einer ist. Da kann sich ein Kerl erweisen als Kerl. Die Lotterbuben von heutzutage, die benten, die Welt ist 'n hurenbett. Der Mann muß Pflichten ertennen, bor'n Se.

Lachmann. Doch aber auch Pflichten gegen sich selbst. Kramer. Ja, hor'n Se, ba haben Sie freilich recht. Wer Pflichten gegen sich selbst ertennt, ertennt auch Pflichten gegen die andern. Wie alt ist denn Ihr Sohn?

Lachmann. Drei Jahre, herr Rramer.

Kramer. Hor'n Se, als damals mein Junge zur Welt kam... ich hatte mir das in den Kopf gesett! — ganze vierzehn Jahre had ich gewartet, da brachte die Frau den Arnold zur Welt. Hor'n Se, da had ich gezittert, hor'n Se. Den had ich mir eingewidelt, sehn Se, und had mich versschlossen in meine Klause und hor'n Se, das war wie im Lempel, Lachmann: Da had ich ihn dargestellt, sehn Se, vor Sott. — Ihr wißt gar nicht, was das ist, so'n Sohn! Ich had es, wahrhaftigen Gott, gewußt. Ich had mir ges dacht: Ich nicht, aber du! Ich nicht, dacht ich bei mir: du vielleicht! — wier: Wein Sohn ist 'n Laugenichts, sehn Se, Lachmann! und doch würd ich immer wieder so handeln.

Ladmann. herr Rramer, bas ift er ficherlich nicht.

Rramer, bestiger, grimmiger: hot'n Se, lassen Se mich in Rube, 'n Lotterbube und weiter nichts! Aber sprechen wir lieber nicht davon. — Ich will Ihnen mal was sagen, Lachmann, das ist der Wurm meines Lebens, sehn Se. Das frift mir am Mart! Aber lassen wir das.

Lachmann. Das wird fich noch alles ficherlich andern. Rramer, immer beftig, bitter und grimmig: Es andert fic nicht! Es andert sich nicht! Es ist teine gute Raser an ibm. Der Junge ift angefressen im Rern. Ein schlechter Mensch! Ein gemeiner Mensch! Das fann sich nicht andern, das andert fich nicht. Sor'n Se, ich tonnte alles verzeihn, aber Gemeins heit verzeih ich nicht. Eine niedrige Seele widert mich an, und sehn Se, die hat er, die niedrige Seele, feige und niedrig: bas wibert mich an. Er geht ju einem einfachen, grau geftrichenen Banbschrant. Uch bor'n Se, der Lump hat soviel Talent, man mochte sich alle Haare ausraufen. Wo unser einer sich muben muß, man qualt fic Tage und Rachte lang, ba fällt bem bas alles bloß so in ben Schoß. Sehn Se, ba haben Se Stigen und Studien. Ift das nicht wirflich ein Jammer, bor'n Se? Wenn er sich hinsett, wird auch was. Mensch anfängt, hat hand und Fuß. Sehn Se, das fitt, das ist alles gemacht, da tonnte man bittere Tranen vergießen. Er geht mehrmals im Borraum auf und ab, wahrend Lachmann bie Stigen und Studien burchfieht. Es flopft. herein!

Michaline tommt im Strafenangug.

Michaline. Bater, ich will nur Lachmann abholen. Kramer, aber die Beille: Hore, die Schule läßt du im Stich? Michaline. Ich komme eben vom Korrigieren. — Lachs mann, ich hab' deine Frau getroffen; sie wollte nicht ans wachsen im Café, sie ginge lieber zu beiner Mutter. Lachmann und Wichaline lachen.

Kramer. Warum haben Se se benn nicht mitgebracht? Lach mann. Sie ist nicht besonders atelierfahig.

Kramer. Unsinn. Was heißt bas? Berstehe ich nicht! Michaline in hinter Lachmann getreten und bucht mit auf eine Studie, die er eben betrachtet: Die Muble hier hab ich auch mal gemalt. Kramer. hm. hm, aber anders. Michaline. Es war nicht bie Unficht.

Kramer. Nein, nein, ber Ansicht bin ich ja auch. Ladmann lade. Michaline. Bater, das ficht mich durchaus nicht an. Wenn einer tut, was er irgend kann, na, so kann man eben nicht mehr verlangen.

Rramer. Madel, du weißt ja, wie Safe lauft.

Michaline. Raturlich weiß ich's und zwar fehr genau: On haltft namlich nicht bas Geringste von mir.

Kramer. Hore, worans entnimmst du das? Wenn Arnold nur halb so seisig ware und halb so versorgt, hier oben, im Hirnkasten, so ware der Junge ein ganzer Kerl, da kann er sich gar nicht messen mit dir. Aber sonst: der Funke, den hast du nicht. 'n Wensch muß klar sein über sich selbst. Du bist ja auch klar, und das ist dein Vorzug. Darum kann man auch mit dir reden 'n Wort. Was Zähigskeit macht und Fleiß und Charakter, das hast du aus dir gemacht, Michaline, und damit kannst du zusrieden sein. —— Er seht nach der Laschennhr. Jehn. — Lachmann, jeht wird wohl nicht recht mehr was werden. Ich freue mich, daß Sie gekommen sind. Ich will auch dann gerne mit Ihnen gehn, meinethalben können wir wo 'n Slas Vier trinken. Jeht muß ich noch mal in die Klasse sehn, und auf elf Uhr hab ich den Sohn bestellt.

. Michaline, eenfi: Bater, wurdeft du Lachmann nicht mal bein Bild zeigen.

Kramer, sonell berum: Mein, Michaline! Wie fommst du darauf?

Michaline. Gang einfach: er hat davon gehort und hat mir gesagt, daß er's gerne seben mochte.

Kramer. — — Laßt mich mit solchen Sachen in Ruh. Da kommen sie alle und wollen mein Bild sehen. Malt euch doch Bilder, soviel ihr wollt! Ich kann es Ihnen nicht zeigen, Lachmann.

Lachmann. herr Kramer, ich brange Sie sicherlich nicht . . .

Kramer. Sehn Se, das wachst mir über den Kopf. Ich lebe nun steben Jahre mit dem Bilde. Erst hat's Michaeline einmal gesehn — der Junge hat niemals danach gesfragt! — jest ist der Direktor Müring gekommen, und nu wächst mir die Sache über den Kopf. Hör'n Se, das geht nicht, das kann ich nicht. Wenn Sie nu 'ne Geliebte haben, und alle kriechen sie zu ihr ins Bett . . . das is ja 'ne Schweisnerei, weiter nichts, da muß einem ja die Lust vergehn. — Lachmann, es geht nicht!

Michaline. Bater, bas Beispiel verstehe ich nicht. Diese Urt ber Jurudhaltung scheint mir wie Schwache.

Kramer. Denke barüber ganz wie du willst. Andrers seits merke dir auch, was ich sage: — Das wächst nur aus Einstedeleien auf! Das Eigne, das Echte, Tiefe und Kräfstige, das wird nur in Einstedeleien geboren. Der Künstler ist immer der wahre Einstedler. So! Und nun geht und laßt mich in Ruh.

Michaline. Schabe, Bater! Mir tut es leib. Wenn du dich so verbarrikadierst, sogar vor Lachmann... das wundert mich. Dann entschlägst du dich eben jeglicher Anresgung. Übrigens, wenn du ganz ehrlich bist: zeit neulich Direktor Maring hier war... das hat dich wirklich erfrischt, mußt du sagen. Du warst hinterber ganz ausgekratt.

Kramer. Es ist ja nichts bran. Es ist ja noch nichts. Hör'n Se, machen Se mich boch nicht unglücklich! Es muß boch was da sein, eh' man was zeigt. Glauben Sie denn, das is 'n Spaß? Hör'n Se, wenn einer die Frechheit hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen — hör'n Se, da brancht er ein Leben dazu. Hör'n Se, fein Leben in Saus und Brans: Einsame Stunden, einsame Lage, emsame Jahre, sehn Se 'mal an. Hör'n Se, da muß er mit sich allein sein, mit seinem Leiden und seinem Sott. Hör'n Se, da muß er sich täglich heiligen! Nichts Semeines darf an ihm und in ihm sein. — Sehn Se, da kommt dann der heil'ge Seist, wenn man so einsam ringt und wühlt. Da kann einem

manchmal was zuteil werben. Da wolbt sich's, sehn Se, ba spurt man was. Da ruht man im Ewigen, hor'n Se mal an, und da hat man's vor sich in Ruhe und Schons heit. Da hat man's, ohne daß man's will. Da sieht man den Heiland! da fühlt man ihn. Aber wenn erst die Türen schlagen, Lachmann, da sieht man ihn nicht, da fühlt man ihn nicht. Da ist er ganz fort, sehn Se, ganz weit fort.

Lachmann. herr Kramer, es tut mir jest wirflich febr leib . . . .

Kramer. Ach hor'n Se, da ist ja nichts leid zu tun, da muß jeder für sich selber sorgen. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land, das muß man sich bei der Arbeit sagen. Ihr andern: draußen geblieben, verstanden? Da ist Raum genug, für das Jahrmarktsgetümmel. — Kunst ist Religion.— Wenn du betest, geh in dein Kammerlein. Wechster und Handler raus aus dem Tempel. Er dreht den Schlassel der Eingangs, the nm.

Michaline. Aber Wechsler und handler find wir boch nicht.

Kramer. Das seid Ihr nicht. Gott bewahre, nein, aber wenn auch! Es wächst mir über den Kops! — Ich versstehe das ja ganz gut von dem Lachmann. Will eben mal sehen, was dahintersteckt. Hat immer nur große Worte geschluckt, mochte nun wirklich mal was zu sehn kriegen. Es steckt nichts dahinter! ich sag es ihm ja. Es ist nichts los mit dem alten Kerl. Er sieht es manchmal, er sühlt es auch — und dann nimmt er den Spachtel und kraßt es 'runter. Es noon. Es slopft. Bielleicht 'nmal spacer, Lachs mann! — Herein! — Es is ja nun doch nichts mehr. — Hor'n Se, es hat doch gestopft: Herein!

Michaline. Du haft ja die Tur verschloffen, Bater. Rramer. 3ch? Bann benn?

Michaline. Sben im Augenblid. Sben! als bu noch eben burchs Zimmer gingst.

Rramer. Mach' auf und fieh nach.

Michaline offnet ein wenig: Gine Dame, Papa.

Rramer. Mobell mahrscheinlich. Ich brauche feins!

Liefe Banfch, noch außerhalb: Konnt ich den herrn Pros fesfor sprechen?

Michaline. Was wunschen Sie benn, wenn ich fragen darf?

Liefe Banfc. Ich mochte den herrn Professor selbst sprechen.

Michaline. Bas soll das fur ein Professor sein?

Rramer. Sag Ihr boch, hier wohnt fein Professor. Liese Banfc. Wohnt benn Professor Kramer nicht

hier? Kramer. Ich heiße Kramer, treten Sie ein.

Red Met. 30 geipe Rediner, treten Sie ett. Liese Banfc tritt ein. Schlantes, habiches Frauenzimmer, tolottenhaft auf, gebonnert.

Liese Bansch. Ach, wenn Sie erlanden, bin ich so frei. Kramer. Seht mal in Euer Museum, Kinder. Ihr wolltet ja doch ins Museum gehn! Um zwolse, Lachmann, erwart ich Sie. Er geletiet Lachmann und Michaline nach der Lar. Lachmann und Michaline nach der Lar. Lachmann und Michaline ab. Mit wem hab ich die Chre? Ich stehe zu Diensten.

Liese Bansch, nicht ohne Bertegenheit, aber mit viel Affettation: Herr Professor, ich bin die Liese Bansch. Ich komme in einer heiklen Sache.

Rramer. Bitte seben Sie sich. Sie sind Modell?

Liese Bansch. O nein, herr Professor, ba tauschen Sie sich. Ich habe bas, Gott sei Dank, nicht notig. Gott sei Dank, herr Professor, ich bin kein Modell.

Rramer. Und ich, Gott sei Dant, tein Professor, mein Fraulein! — Was verschafft mir die Shred Befuches?

Liese Banich. Das wollen Sie gleich so wissen, schlankweg? Ich barf wohl ein bischen verschnaufen, nicht wahr? Ich hatte mich namlich sehr echauffiert. Erst wollt ich ja unten schon wieder umkehren, aber schließlich faßt ich mir boch ein herz. Rramer. Bitte! Sobald es Ihnen beliebt.

Liese Bansch bat fich gesetzt, hustet und tupft vorsichtig ihr geschminttes vestet unterm Scheier: Nein, daß Sie auch so was von mir benken! Das ist nur gut, daß das Georg nicht gehört hat. Wein Brantigam ist namlich beim Gericht, da gerät er gleich immer außer sich. Seh ich denn wirklich aus wie'n Robell?

Kramer, einen Fenstervorhang siebend: Das kommt barauf an, wer Sie malen will. Unter Umständen können wir alle Mostelle sein. Wenn Sie glauben, daß das einen Wakel einsschließt, so kann das durchaus nur auf Irrium beruhn.

Liese Bansch. Nein, wissen Sie was, ich fürchte mich formlich. Nehmen Sie mir's nicht übel, herr Kramer, ich hab' formlich Angst vor Ihnen gehabt.

Kramer. Und furt und gut, worum handelt sich's denn? Liese Banich. Ich habe mich so befragt um Sie, und ba haben sie alle so getan, als wenn Sie, ja . . . . wer weiß was waren, so'n Gottseibeiuns oder so was.

Kramer. Aufrichtig verbunden. Was wünschen Sie? Ich kann Ihnen die Versicherung geben, es wird Ihnen hier kein Haar gekrümmt.

Liefe Banfch. Urnold hat auch folche Ungst vor Sie. Kramer, betroffen und verwirrt: — — — Urnold? Was heißt das? — Wie heißt der Mensch?

Liefe Bansch erhebt sich angstito: Rein, aber auch wie Sie guden, Herr Kramer! Da mach ich mich lieber schnell wieder fort. Urnold macht auch immer solche Augen und . . . .

Kramer. — Urnold? Ich tenne den Menschen nicht — ? —

Liese Bansch, angelich und beschwickigend: herr Kramer, ich bitte, es tut ja nichts weiter. Dann kann ja die Sache auf sich beruhn. Ich bin ohne Wissen der Eltern hier.... es ist, wie gesagt, 'ne heikle Sache: Ich spreche dann lieber gar nicht davon.

Kramer, sewattam berubist: — — Ich sehe Sie heute zum erstenmal. Sie mussen mich beshalb schon gütigst entschulz bigen. Ich hab einen Sohn, der Arnold heißt. Und wenn Sie von Arnold Kramer reden . . . .

Liefe Banich. Ich rebe von Arnold Kramer, gewiß.

Aramer. Nun gut! Das wundert mich... wundert mich nicht. — — Was wissen Sie also von ihm zu bes richten?

Liefe Banfch. Uch, bag er so bumm ift und so verudt und dag er mich immer nicht ju Rub lagt.

Kramer. hm! So! Inwiefern? Wie meinen Sie das? Liese Banich. Nu weil er mich immer lächerlich macht. Ich fann ihn partout doch nicht jur Bernunft bringen.

Kramer. So? Ja, das ift schwer. Das glaub ich wohl. Liese Bansch. Ich hab ihm gesagt: geh nach hause, Arnold. Is nich. Er hock die ganze Nacht.

Rramer. Mfo war er bei Ihnen die lette Racht?

Liese Bansch. Na es bringt ihn ja eben kein Mensch vom Flede. Papa hat's versucht, Mama hat's versucht, unfre herren vom Stammtisch haben's versucht, ich hab es versucht, es ist aber alles ganz umsonst. Er sitt nur und glubscht immer so wie Sie, und eh' nicht der lette Sast hinaus ist, rührt und rückt er sich nicht vom Plat.

Rramer. 3hr Bater ift Gaftwirt?

Liefe Banfc. Restaurateur.

Kramer. Und die herren vom Stammtifch, wer find benn bie?

Liefe Banfch. Affessor Schnabel, Baumeister Ziehn, mein Brautigam und mehrere andere herren.

Rramer. Und die haben sich auch alle Muhe gegeben, ihn, was man so sagt, hinauszubefordern?

Liese Bansch. Sie nennen ihn immer den Maradu. Ladend: Das is so'n Bogel, wissen Sie ja. Sie meinen, er sahe genan so aus. Wohl, weil er so etwas verwachsen ift . . . . Rramer. Ja, ja, gang recht. — Die herren vom Stamme tifch find wohl febr luftig?

Liese Bansch. Riesig! Zum Totlachen! Kolossal! Ein Joins ist das manchmal, nicht zu beschreiben. Zwerchsells erschütternd, sag' ich Ihn'. Arnold ist immer so viel Brot, das steht doch so gratis herum auf den Tischen; da haben sie neulich 'n Korb aufgehängt, grade über dem Plat, wo er immer sitt. Berstehn Sie? So von der Decke 'runter, aber nicht zu erreichen von unten aus. Das ganze Lokal hat gewiehert formlich.

Kramer. Und da sigt mein Sohn an demfelden Tisch? Liese Bansch. O nein, das duldet mein Bräutigam schon gar nicht. Er hodt immer ganz allein für sich. Aber weil er sich manchmal ein Blättchen herausnimmt und immer so hämisch herüberschielt, da paßt das den Herren manchmal nicht. Und einer ist auch schon mal aufgestanden und hat ihn beswegen zur Nede gestellt.

Kramer. Er burfe nicht zeichnen, meinen die herren? Liese Bansch. Ja, weil es bloß immer Fragen sind. Das muß man sich doch verbieten, herr Kramer. Er hat mir mal eine Zeichnung gezeigt: so'n kleiner hund und so viele große, das war so gemein . . . ganz schauberhaft.

Kramer. Zahlt Arnold, was er bei Ihnen genießt? Liese Bansch. Ach schon! beswegen komme ich nicht. Er trinkt seine zwei, hochstens drei Glas Bier, und wenn es weiter nichts war', herr Kramer....

Kramer. Sie sind also ein Gemut, wie man sagt. — Nun, wenn ich Sie recht begreife, mein Fraulein, so ist mein Sohn, ja wie soll ich sagen, in Ihrem Haus so 'ne Art Haus; wurst, aber einer, den man doch lieber los ist. Ich gehe wohl ferner nicht darin sehl, wenn ich annehme, daß weder die Herren am Stammtisch — hochachtbare Herren sicher; lich! — noch auch das Bier, noch das Brot Ihres werten Herrn Baters es sind, was Arnold bei Ihnen sessibilt — ? Liese Bansch, weit: Ich sann aber wirklich nichts dafür.

Aramer. Rein, nein, gewiß nicht, wie follten Sie and!
- Bas foll ich nun aber inn bei ber Sache? --

Liese Bansch. Herr Kramer, ich hab' solche Angst vor ihm. Er lanert mir auf an den Eden, und dann werd ich ihn sinndenlang nicht los, und dann ist mir zumute, wahr haft'gen Gott, als ob er mir tonnte mal was antun.

Rramer. hm! hat er Gie jemals bireft bebroht?

Liese Bansch. Nein, das gerade nicht, das kann ich nicht sagen. Aber trothem, es liegt so in seiner Art. Mit wird manchmal angst, plotslich, wenn ich ihn anseh'. Auch wenn er so sitt und sich ganz versinnt.... so stundenlang sitt er und spricht feinen Lou, wie gar nicht bei sich, die halbe Racht. Und auch wenn er seine Geschichten erzählt. Er lägt doch so tolle Geschichten zusammen... Hu! Wissen Sie, und dann gudt er mich an....

Rramer. Sie haben auch nichts für ihn übrig, was? Eine Schelle gebt.

Liefe Banfch. — — Ach bu mein himmel! Sichers lich nicht.

Rramer. Gut. Bunfchen Sie Arnold hier in begegnen? Liefe Banfch. 11m Christi willen! Auf feinen Kall.

Rramer. Es ift Puntt elf, und es hat geflingelt. Auf elf ift er hierher bestellt. - Er öffnet ein Seitentabinett. Bitte, treten Sie hier herein. Ich fann Ihnen die Bersicherung geben, was irgend an mir liegt, foll geschehn. 21ste Banfo ab in bas Rabinett. Rramer offnet bie haupttur und laft Arnold ein. In seinem schlaffen Sesicht tampfen Trop, Wiberwille und Furcht. Warte bier hinten, ich tomme gleich. Er geleitet Arnold burch ben Borbang, foffiest biefen hinter ihm ju, offnet bas Rabinett. Liefe tommt heraus. Er legt bie hand auf ben Dund, weift nach bem Borbang. Liefe tut bas gleiche. Er geleitet fle jur Daupttur, fle folüpft binaus. Rramer bleibt fleben, acht, faßt fic an die Stirn und fangt bann an, im Borraum auf und ab ju fcreiten. Dan fieht, er braucht alle Willenstraft, um feiner tieffien Erregung herr ju werben und fein Röcheln zu unterbraden. Rach mehreren Anfallen bezwingt er fich. Er offnet den Borbang und fpricht hindurch: Arnold, ich wollte nur mit dir forechett. Arnold tommt langfam vor. Sunter Schlips, Anlaufe jur Sederei. On bist ja so aufgetakelt.

Arnold. Wie?

Kramer. Ich meine ben roten Schlips, den du um haft. Urnold. Wiefo?

Kramer. Man ist das an dir nicht gewöhnt. Du tust auch besser, du läßt das, Arnold. Hast du denn nun die Entwürfe gemacht?

Arnold. Welche denn, Vater? Ich weiß ja von nichts! Kramer. hm! So was kann man vergessen!? So, so. Nun, wenn es dir nicht zu viel Muhe macht, vielleicht kannst du gefälligst ein bischen nachdenken.

Arnold. Ach fo, für den Tifchler, meinst du mohl?

Kramer. Ja, meinetwegen auch für den Tischler. Das tut nichts zur Sache, was er ist. Mso bist du wohl damif nicht vorwärts gefommen? — hore, sage ganz einfach nein. Grüble nicht erst nach Redensarten. Was treibst du dennis de bie ganze Zeit?

Arnold int erftaunt: 3ch arbeite, Bater.

Rramer. Was arbeit'st bu benn?

Arnold. Ich zeichne, ich male, was man so macht.

Kramer. Ich bachte, du stiehlst unserm herrgott den Tag ab. Das freut mich doch, daß ich mich tausche darin. Übrigens kumm'r ich mich nicht mehr um dich. Du bist alt genug. Ich bin nicht dein Buttel. — Und ich mochte dir auch mal gelegentlich sagen: wenn du irgend mal was auf dem herzen hast... ich din nämlich, sozusagen, dein Bater? Berstehst du? Erinn're dich bitte daran.

Arnold. Ich habe boch nichts auf bem Herzen, Bater. Kramer. Das sag ich ja nicht. Das behanpt ich ja gar nicht. Ich habe gesagt: wenn du irgendwas hast. Ich konnte dir bann vielleicht irgendwie helsen. Ich kenne die Welt etwas tiefer als du. Für alle Fälle! verstehst du mich? — Du warst lette Racht wieder außerm hause. Du ruinierst dich. Du machst dich trank. Halte dir deine Gesundheit zu Rat. Gesunder Körper, gesunder Geist. Gesundes Leben, gesunde Kunst. Wo hast du denn gestern so lange gesteckt? — Laß

nur, es geht mich ja gar nichts an. Was du nicht sagen willst, will ich nicht wissen. Sag' es freiwillig oder schweig.

Arnold. Ich war draußen, mit Alfred Frantel gus fammen.

Rramer. Go? Wo benn? In Pirscham ober wo?

Arnold. Rein, druben in Scheitnig und ba herum.

Rramer. Da war't ihr beide die ganze Nacht?

Arnold. Rein, spater bann bei Frankel gu haus.

Rramer. Bis morgens um vier?

Arnold. Ja, beinah bis um vier. Dann find wir noch durch die Straffen gebummelt.

Kramer. So! Du und Frankel!? Ihr beiden allein? Da seid Ihr ja did befreundet mit'nander. — Was nehmt Ihr so vor, wenn Ihr da so sitt und andere in ihren Betten liegen?

Arnold. Wir rauchen und fprechen über Runft.

Rramer. Go?! — Arnold, du bift ein verlorner Menfch! Arnold. Wiefo benn?

Kramer. Du bist ein verlorner Mensch! Du bist vers dorben bis in den Grund.

Arnold. Das haft bu schon mehr als einmal gefagt.

Kramer. Ja, ja, ich hab es dir sagen mussen. Ich hab es dir hundertmal sagen mussen, und schlimmer als alles, ich hab es gefühlt. Arnold, beweise mir, daß ich lüge! bes weise mir, daß ich dir Unrecht tue! die Füße will ich dir kussen dafür.

Arnold. Ich kann eben fagen, was ich will, ich glaube . . .

Rramer. Was? Dag bu verborben bift?

Urnold, febr blaß, judt mit ben Achfeln.

Rramer. Und was soll werden, wenn es so ist?

Arnold, talt und feindlich: Ja, Bater, das weiß ich felber nicht.

Kramer. Ich aber weiß es, du gehst zugrunde!!! Er geht bestig umber, bleibt am Fenser siehn, die Hande auf dem Raden, nerods mit der Fußsoble Nappend. Urnold, mit afchfablem, bole vergerrtem Geflicht, greift nach feinem but und bewegt fich auf die Lure ju. Wie er die Larflinke niederbrackt, wendet fich Kramer.

Rramer. Saft du mir weiter nichts ju fagen?

Arnold lagt bie Carflinte los und wirft lauernde Blide, mit verftodtem Musbrud.

Kramer. Arnold, regt sich benn gar nichts in dir? Fühlst du denn nicht, daß wir Martern leiden? Sage etwas! Bersteidige dich! Sage doch etwas wie Mann zu Mann. Sprich meinetwegen wie Freund zum Freund. Lat ich dir Unsrecht? Belehre mich doch! Rede! Du kannst doch reden wie wir. Warum kriechst du denn immer vor mir herum? Die Feigheit veracht ich, das weißt du ja. Sage: mein Bater ist ein Tyrann. Mein Bater qualt mich. Mein Bater plagt mich. Er ist wie der Leufel hinter mir her. Sag' das und sag' es ihm frei heraus. Sage mir, wie ich mich bessern soll. Ich werde mich bessern, auf Chrenwort. Ober meinst du, ich habe in allem recht?

Arnold, selliam erregungstos und gleichgattig: Es kann ja meinets wegen sein, daß du recht hast.

Kramer. Gut. Wenn das deine Meinung ift. Willst du dich denn nicht zu bessern versuchen? Arnold, hier reich ich dir meine Hand. Da, nimm sie, hier ist sie, ich will dir helsen. Nimm mich zum Kameraden an, nimm mich zum Freund an in zwolfter Stunde! Aber, Arnold, die zwolfte Stunde ist da. Tausche dich nicht, daß sie wirklich da ist. Raffe dich, reiße dich über dich selbst. Du brauchst nur zu wollen, dann ist es geschehen. Tue den ersten Schritt zum Guten, der zweite und dritte geht sich von selbst. Ja? Willst du? Willst du dich bessern, Arnold?

Arnold, mit gemachtem Befremben: Ja, wie benn? Worin benn?

Rramer. In allem, ja — ? —

Urnold, bitter und beidelich: Ich hab' nichts dagegen. Warum benn nicht. Mir ist nicht sehr wohl in meiner haut.

Rramer. Das will ich mohl glauben, daß dir nicht wohl ist. Du hast ben Segen der Arbeit nicht. Arnold, den Segen mußt du erringen. Du bast auf bein Außeres aus gespielt. Er nimmt die Beethovenmaste. Da! fieb bir mal bier die Maste an. Sohn Gottes, grabe bein Inneres aus! Meinst du vielleicht, der ist schon gewesen? Ist es bein Chr. geig, ein Laffe gu fein? Ober meinst du vielleicht, Gott ents gieht sich dir, weil du kurzsichtig bist und nicht gerade ges wachsen? Du fannst soviel Schonheit in dir haben, daß die Geden um dich wie Betfler find. — Arnold, hier haft bu meine hand, horst du? vertraue mir diesesmal. Bers stede bich nicht, sei offen mit mir. Gei es um beinetwillen, Arnold! Mir liegt nichts daran, wo du gestern warst; aber fag' es mir. horft bu? um beinetwillen. Bielleicht lernft du mich kennen, wie ich bin. Nun also: Wo warst du gestern Nacht?

Arnold, nach einer Paufe, mit tiefer Blaffe, nach fichtbarem Rampf:
— Bater, ich hab's dir ja schon gefagt.

Kramer. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Wo warst du also? Verstehst du mich? Ich frage dich nicht, um dich deshalb zu strafen. Nur um der Wahrhaftigseit frag ich dich. Erweise dich wahrhaft und weiter nichts.

Arnold, mit Stien, tropig: Ich war doch bei Alfred Frankel. Kramer. So!

Arnold, wieber unsicherer: Wo foll ich denn fonst gewesen sein? —

Kramer. — Du bist nicht mein Sohn! — Du kannst nicht mein Sohn sein! Geh! Geh! Mich ekelt's! Du ekelst mich an!!

Arnold bradt fic fogleich binaus.

Der Borbang fällt.

## Dritter Aft

Das Restaurant von Bansch. Aeineres, altbentsches Bierlosal, Tafelung. Ser beigte Lische und Stähle. Links sanderes Basett mit Marmortasel und blank ges putten Bierhähnen. Hinterm Basett ein Aufbau für Litder usw., darin ein viere eckges Alappsenskerchen nach der Kache. Tar zu den Wirtschaftstämmen hinterm Basett links. Großes Schausenstern uit sanderen Bordhagen, daneden eine Slasstär auf die Straße. Rechts Tar in ein anstoßendes Immer. Abenddammerung. Liese Bansch, häbsch und proper gesteldet, in einer weißen Schause, kommt langsam durch die niedrige Tar hinter dem Basett. Sie blick sächtig von der Hallestellt auf und gewahrt Arnold, der hinter seinem Slas Bier am vorderen Tisch rechts sitz. Ropsschielnd häbelt sie weiter.

Urnold, febr blaß, leise und nerode mit dem guß Mappend, ftarrt lauernd ju ihr hinaber und fagt: Gut'n Abend.

Liefe Banfc feufst oftentativ und wendet fich meg.

Arnold, mit Betonung: Sut'n Abend. Liefe antwortet nicht. Na wenn Sie nicht wollen, auch gut, dann nicht. Ich reiße mich weiter nicht darum. — Fährt fort, sie stumm und seberhaft er, regt anzubliden. Warum machen Sie da so 'ne Bude auf, wenn Sie so unbossich sind zu den Gästen?!

Liese Banich. Ich bin nicht unbofflich. Laffen Sie mich. Arnold. Ich habe Ihnen gut'n Abend gefagt.

Liefe Banich. Ich habe Ihnen darauf geantwortet. Arnold. Das ist nicht mabr.

Liefe Banfch. So?! Alfo! Wich rührt das im übrigen nicht. Paufe. Arnold foiest mit einem Summischnepper einen Papierpfeil nach Liefe. Liefe Banfch judt hochmatigewegwerfend die Achfeln.

Arnold. Denken Sie, daß mir das Eindruck macht?

Liese Bansch. Ich werbe wohl denken, was mir beliebt. Urnold. — Ich zahle mein Bier so gut wie die andern. Berstehen Sie mich?! Das bitt ich mir aus. — Oder muß man hier ein Monotle tragen? — Was verkehrt denn in Ihrem famosen Lokal? Denken Sie, daß ich da Reisaus

nehme? Vor den Spießern noch lange nich.

Liefe Banfch, brobend: Ra treiben Sie's bloß nicht zu bunt, Mosje! [4]

Arnold. A ha! Das follte bloß einem mal einfall'n. Der follte fich wundern, verstehn Ge woll! Wenn er nams

lich dazu überhaupt noch Zeit hat. wie Bans ladt. Wenn einer mich anpact — verstanden? — dann knallt's.

Liese Bansch. Arnold, ich werde Sie bald 'mal anzeigen, wenn Sie immer mit solchen Sachen drohn.

Urnold. Was benn? — Ich sage, wie jemand mich ans padt! — Und Ohrfeigen fnallen doch außerbem auch.

Liefe Banfd. Beleidigen Gie unfere Gafte nicht!

Arnold lacht mehrmals boshaft in fich hinein, trinkt und fagt dann: Rullen! Was gehn mich die Rullen an?!

Liefe Banfch. Bas find Sie benn, wenn Sie sich so auftun? Bas haben benn Sie schon geleistet, was?

Arnold. — Das verstehen Sie eben leiber bloß nicht! Liese Banfch. Ach ja doch! Das tonnte jeder sagen. Gehn Sie mal erst und machen Sie was! Und wenn Sie gezeigt haben, daß Sie was tonnen, dann fallen Sie über die andern ber. pause.

Arnold. Liese, horen Sie mich mal an. Ich will Ihnen das mal erklären richtig.

Liese Bansch. Ach was benn! Sie machen ja alles schliecht. Herr Quantmeper ware kein richtiger Jurist, herr Baumeister Ziehn kein richtiger Baumeister, das ist ja doch alles ber reinste Stuß.

Arnold. Im Segenteil! reinste Wahrheit ift das. hier tann so 'n Bauferl, wie ber, sich breitmachen, und wenn er von Runst teinen Schimmer hat. Wenn ber aber unter Künstler tommt, dann gilt er so viel wie 'n Schustergefelle.

Liefe Banfc. Da find Sie wohl Künftler? mittelbig: Großer Gott!

Arnold. Auch noch bin ich Künfler. Sewiß bin ich das. Sie brauchen bloß mal in mein Atelier kommen . . . .

Liefe Banfc. Da werd ich mich freilich haten, mein herr.

Arnold. Reisen Sie mal nach Manchen bin und fragen Sie 'rum bei den Professoren. — Weltberühmte Leute sind das! — ob die wohl vor mir verfluchten Respett baben. Liefe Banfch. Sie nehmen den Mund voll, nicht herr Biebn . . . .

Arnold. Die haben Respekt und die wissen, warum. Ich kann mehr, wie die Kerle alle zusammen. Im fleinen Finsger. Zehntausendmal mehr. Wein eigner Bater mit ins begriffen.

Liese Bansch. Sie nehmen ben Mund voll, nicht herr Ziehn. Wenn wirflich mit Ihnen so riesig viel los ware, bann saben Sie freilich anders aus.

Arnold. Wiefo?

۲

Liese Bansch. Wieso? Ra, das ist doch gang einfach: berühmte Maler verdienen doch Geld.

Arnold, bestig: Geld! Hab ich benn etwa kein Geld vers dient? Geld wie Wist, da fragen Sie mal. Da brauchen Sie bloß meinen Vater fragen. Gehn Sie und fragen Sie: Ehrenwort!

Liese Bansch. Wo lassen Sie benn bas viele Geld? Arnold. Ich? Warten Sie nur, bis ich majorenn bin. Wenn einer so 'n knausrigen Vater hat —? Liese, sei'n Sie mal bischen anständig.

Liefe Banfc. Bris!

Frit fabrt aus bem Schlof: Ja!

Liese Bansch. Frit! Gehn Sie mal in die Rüche, Frit. Es sind neue Settgläser angekommen, ich glaube, die Herren trinken bent Sekt.

Frig. Jawohl! Mit Bergnügen, Fraulein Banich. aus. Liefe Banich fieht am Schreibiffc, Arnold ben Raden jugewendet, loft einige Radeln aus ihrem haar und bindet es frifc auf.

Arnold. Das haben Sie machtig schneidig gemacht.

Liese Bansch. Bilden Sie sich nur ein, was Sie wollen. Bibilich deete sie sich berum und gewahrt Arnoth, der sie aber die Brille bin ans slote: Derr Jesus, da glotht er schon wieder so!

Arnold. Liefe!

Liese Banich. Ich bin teine Liese far Gie.

Arnold. Ach, Lieschen, wenn Gie vernanftig fein wollten,

Sie fleine, nichtsnutige Bierhebe Sie! Mir is ja so jammers lich schenklich jumnte.

Liefe Banfc ladt, halb beluftigt, halb fpottifc.

Arnold, leidenschaftlicher: Ja, lachen Sie, wenn Sie lachen können! Lachen Sie, lachen Sie immerzu. Bielleicht bin ich auch wirklich lächerlich. Ich meine außerlich, innerlich nicht. Denn wenn Sie mich innerlich könnten betrachten, da brenn ich die Kerls-von der Erde wag.

Liese Bansch. Arnold, regen Sie sich nicht auf. Ich glaub's Ihnen ja, ich will's Ihn' ja glauben. Aber erstens sind Sie boch viel zu jung, und zweitens — brittens — viertens — fünstens ... das ist ja doch reinster Wahnsun, Kind! — Na hore, sei mal vernünstig, ja?! On tust mir ja seid. Was soll ich denn machen?

Arnold, somer achgend: Das sitt einem wie die Pest im Blut. —

Liese Bansch. Dummheiten! — Steigen Sie mal auf die Bank und geben Sie mir mal den Kübel herunter. Arnold tut es achiend. — Ich bin doch 'n Mädchen wie viele sind. — Na hopp! Hopp! — Sie bat ihm die hand binausgereicht, er ergreift sie und springt herunter. Dann hält er die hand sest, und wie er sich deugt, um sie zu tassen, sieht Liese die hand weg. Is nich, Goldchen! — So! — Sie kriegen noch zehne für eine, mein Schaß.

Arnold. Liefe, was foll ich denn für Sie tun? Pluns dern, rauben, stehlen? Sonst was?

Liefe Banfch Sie sollen mich freundlichst in Frieden laffen. Die Lar im Rebenraume geht. Liefe Bansch horcht, zieht sich ganzlich verandert hinter bas Bafett zurad und ruft durch die Rachenklappe: Frig! Gaste! Schnell, beeilen Sie sich! Die Lar geht wieder, man bort eine larmende Sesellschaft in das Redenziumer eintreten.

Arnold. Bitte: ich wünsche noch ein Glas Bier. Ich seine mich aber ins andere Zimmer.

Liefe Banfc mit gemachter Fremdbeit: herr Kramer, Sie sien boch hier gang gut.

Arnold. Ja. Aber es zeichnet sich bein viel beffer.

Liese Bansch. Arnold, Sie wissen, es wird wieder Streit segen. Sei'n Sie vernanftig, bleiben Sie hier.

Menold. Um feinen Preis der Welt, Fraulein Banfc.

Baumeister Ziehn. Hurrah, Fraulein Lisbeth, die Bande ist da, die ganze, feuchtsfröhliche Brüderschaft. Bas machen Sie? Wie geht's Ihnen denn? Ihr "Brautigam" schmachtet schon allbereits. Er gewahrt Arnold. Pog Donners wetter, entschuldigen Sie!

Liefe Banfc. Frit! Frit! Die herren vom Stamms tifch find ba.

Baumeister Ziehn, am Apparat eine Bigarre abinipsend: Frig, Bier her, Bier her, in Teufels Namen! — Bie geht's bem Vapa?

Liefe Banfch. Ach gar nicht besonders, wir haben heut zweimal den Arzt geholt. Affessor Sonabet tommt berein.

Usselson Schnabel. herr Banmeister, machen wir hent einen Stat?

Baumeister Ziehn. Ich bente, wir wollten die Gans ausknobeln und wollten dazu mal 'ne Buddel Sett trinten?

Affessor Schnabel bebt die Urme, singt und tangett: "Lieschen hatte einen Piepmat in dem kleinen Bogelhaus." — Lassen Sie doch Ihren Freund nicht verschmachten!

Baumeifter Biebn, teife, mit Bliden auf Arnold: Freilich, 'n Ganfebein muß er auch abfriegen.

Ussesson Schnabel bat Arnold bemerkt, ebenso verstohlen: Ach so! das ist ja der steinerne Sast, Raffael in der Westentasche.
— Bitte um recht viel Brot, Fraulein Lieschen. Zu meiner Portion mochte ich recht viel Brot. Trip ist hereingekommen und bantiert hintern Bafett.

Liefe Banfc. Was hatten Sie benn bestellt, herr Uffeffor?

Assessor Schnabel. Ach so! Ein Paprikaschnitzel mit Brot. Mit kolossal viel Brot, liebes Lieschen. Ich esse nams lich gern riestg viel Brot.

Banmeifter Biebn. Da follte man Ihnen den Brotforb bochbangen. von Krantheim tommt, stud. jur., bemooftes haupt.

von Rrautheim. Um Gottes willen, wo bleibt benn ber Stoff, Frig?

Brit. Meine herren, es ift eben frifch angestedt.

Ussesson: Einstweilen tommt Luft, Luft, Luft, nichts als Luft.

Arnold nimmt seinen Dut, flebt auf und begibt sich ins Rebensimmer. Ab. von Krautheim. Nun hat sie sich wenigstens doch gesreinigt. Luft ist es, doch es ist reine Luft.

Ussesson Schnabel met: "Du bist verrudt mein Kind, bu mußt nach Berlin." Gott sei Dant, er entsteucht, er weichet von hinnen.

Frit. Das glauben Se nicht, der geht bloß da rein, der will bloß dort siten, wo die herren siten.

Liefe Banich, affettiert: 3ch finde bas geradezu ribitul.

Baumeifter Ziehn. Quartieren wir einfach in Diefes Zimmer.

von Krautheim. Das war' ja noch schöner, erlauben Sie mal! por jedem Vavian werden wir auskneifen!

Quant mener tommt, ichneibiges Außere, Monotle.

Quantmeper. Gut'n Abend! wie geht's dir, mein liebes Rind? Er fast Liefens hande, fie wendet den Ropf ab. Der fatale Kramer is auch wieder da.

Usselsor Schnabel. Und wo sich das Bengelchen sonst überall 'rumtreibt! Gestern Morgen hab ich ihn noch gessehn — ein Anblick für Götter, sage ich euch! — am Ringe, in einem Weiberbums, in einer ganz hundsgemeinen Versfassung. Wenn der hier fertig ist, fängt er erst an.

Quantmener. Schatz, sag' mal, bist du wohl bose auf mich?

Liefe Banfc ibn na tos, ruft durche Radenfenfter: Gin Paprifas fonigel fur herrn Affessor.

Usselsor Schnabel. Aber Brot, viel Brot, vergessen Sie nicht. Kolossal viel Brot, ungeheuer viel. Allgemeines Geläckter.

Frig, mit vier gefüllten Bierfeibeln: Meine herren, hier iff Bier. Ab ins Rebenzimmer. Baumeister Biehn, Affessor Schnabel und von Krautheim bem Kellner folgend. Pause.

Quantmeper. Sag' mal, Miege, was tudfoft bu benn fo?

Liefe Banfc. 3ch? tudichen? Tudich ich? Uch, was bu nicht fagit!

Quant meyer. Romm, Luberchen, maul' nicht! Komm, sei vernünftig. Schnell, gib mir bein kleines Fresselchen, rasch — und übermorgen besuchst du mich wieder. Übers morgen ist Sonntag, weißt du doch. Da sind meine Wirtssleute beide fort, keine Kate zu hause, auf Sprenwort.

Liese Bansch, sie strandt fich immer noch ein wenig: Sind wir verlobt oder nicht verlobt?

Quant meyer. Gewiß doch! wie soll'n wir denn nicht verlobt sein? Ich bin doch ein unabhängiger Mensch. Ich kann doch heiraten, wen ich will.

Liefe Banfc tagt fic taffen, gibt ihm einen leichten Badenfreich und entwindet fich ihm: Ach geh, dir glaub ich schon gar nichts mehr.

Quant mener will ihr nach: Krabbe, was bift du denn heute so frech?

Die Glastar geht. Dichaline tritt ein.

Liefe Banfc. Pft! -

Quant meyer. Donnerwetter, was will benn die hier? Michaline tritt tiefer in das Lotal berein und sieht fic um. Liese Banfc ift hinter ben Schanftisch getreten und beobachtet.

Quantmener, scheindar harmlos, indem er seine Marre abknipst: Warte man, Lieschen, ich räche mich noch. Ab ins Rebengimmer.

Liefe Banich, nach turger Paufe: Suchen Sie jemand, meine Dame?

Michaline. Das ift hier das Restaurant von Banfch? Liefe Banfch. Gewiß.

Michaline. Ich danke, dann weiß ich Bescheid, dann werben die herrschaften sicher noch kommen. Sie will in bas Bebengimmer.

Liefe Banfch. Dort find nur die herren vom Stamms tifc brin.

Michaline. Go? Ich erwarte ein junges Chepaar. Da werbe ich mich gleich hier irgendwo hinseten.

Liese Bansch. Bitte hier? Ober da? Ober hier vielleicht? Michaline, auf ber Wanddant vor dem Bafent Plat nehmend: Ich danke. hier werd ich mich niederlassen. — Ein fleines Glas Bier.

Liese Bansch, an Bris, ber gerade guradfommt: Fris, ein kleines Glas Bier. — Sie lehnt fich gurad, tut sehr gesetzt und ordentlich, gupft an ihrer Lollette und beodachtet Michaline mit großem Interesse, dann beginnt sie wieder: Es ist wohl recht schlechtes Wetter braußen?

Michaline, indem se die Summischube auszieht, hernach den Mantel und schließlich den hut abnimmt: Ja, Gott sei Dank hab ich Gummisschuhe. Es sieht in den Straßen recht bose aus. Sie nimmt Plat, ordnet ibr Daar und trochnet ibr Sesicht.

Liefe Banich. Bunichen Sie einen Kamm, meine Dame? Ich fann Ihnen dienen, bitte fehr. Sie tommt und aberreicht Wichaline ihren Kamm.

Michaline. Sie find febr freundlich, banke recht fcon. Sie nimmt ben Ramm und bemabt fich, die Frifur in Ordnung ju bringen.

Liese Bansch stedt ihr einen haarstraftn surecht: Etlanben Sie, daß ich behilflich bin?

Michaline. Ich dante. Ich fomme nun schon gurecht. Liefe Banfc geht ans Bafett gurud und fahrt fort, Michaline mit Intereste gu betrachten. Frih beingt bas Bier und ftellt es vor Michaline bin, dann nimmt er eine Bigarrentifte und tragt sie ins andere Simmer. 26b. Gelächter im Rebens aimmer.

Michaline. Es geht ja da drin fehr luftig ju.

Liese Bansch auch die achtein, nicht obne affettation: Dia ja, das ift nu mal nich zu andern, das lassen sie sich nicht nehmen, die Herren. Sie tommt wieder etwas nach vorn. Sehn Sie, ich mag es ja eigenslich nicht, das laute Wesen und alles das, aber wissen Sie: Vater ist frank geworden, Mutter verträgt den Rauch nicht recht und außerdem pflegt sie natürlich Papa. Was bleibt einem da übrig, da muß man halt einspringen.

Dichaline. Gewiß, das ift ja dann Ihre Pflicht.

Liese Bansch. Na, außerdem ist man jung, nicht wahr!? Es sind ja auch nette Herren darunter, wirklich fein gebildete, nette Herren. Man lerut ja auch dies und jen's unter Menschen. Michaline. Gewiß! Natürlicherweise! Gewiß.

Liese Bansch. Wissen Sie, was aber eklig ist? worde vertraulich: Wenn sie dann immer das Zanken kriegen. Erst krinken sie und dann zanken sie sich. Himmel, da muß man sich so in acht nehmen. Da hat man einen zu freundlich begrüßt, da soll man jenem die Hand nicht geben, den dritten nicht mit dem Arme berühren — man weiß es noch gar nicht mal, daß man's getan hat! — den vierten soll man nicht immer ansehen, den fünsten soll man hinausbefördern. Ran kann's doch nicht jedem recht machen, gelt? — Aber gleich, hurr, geraten sie sich in die Haare.

Stimmen, and dem Rebengimmer: Liefe, Liefe, wo fteden Sie benn?

Liese Bansch, in wissaline: Ich bleibe bei Ihnen, ich geh' nicht rein. Es wird mir jest immer zu ungemüslich. So'n Bräutsam zwischen den andern Herren — nu sagen Sieselber!.... das geht doch nicht. Ratürlich soll man da schon mit ihm tun. An frag ich doch jeden... das kann man doch nicht.

Ricaline. Das darf er wohl auch nicht verlangen, Ihr Brautjam.

Liese Bansch. Nein, nein, das verlangt er natürlich nicht, aber wenn auch . . . . Sie sieht wieder auf, da Fris mit leeren Bierseidein tommt. Folgen Sie bloß meinem Rat: nur ja nicht sich mit Berehrern einlassen.

Lachmann tommt durch die Glastur, bemerkt Michaline fogleich und reicht ihr bie Danb.

Lach mann, indem er feinen überzieher und put aufbangt: Dichaline, wir find recht alt geworben.

Michaline, beinfigt: Rann, bamit fpringst bu mir gleich ins Gesicht?

ļ

þ

Lachmann. Ich wenigstens. Ich. Du nicht, aber ich. Und wenigstens mit beinem Bater verglichen. Er nimmt Plat. Michaline. Wieso?

Lachmann. Aus Gründen! Aus Gründen! Gewiß. — Ms ich damals in Eure Kunstschule eintrat... Kottse bonnerwetter! — Und dagegen hent. Da ist man sehr ruds wärts avanciert!

Michaline. Wieso? Es fragt sich nur immer: Wieso? Lachmann. — Na: — Gott und den Teufel wollte man aussthnen! Was wollte man nicht? Und was konnte man nicht? Wie stand man da vor sich selber damals! — Und jest? — Heut ist man so ziemlich bankerott.

Dichaline. Wieso bankerott? In bezug auf mas?

Lachmann. In bezug auf manches und noch was dazu. An Musionen, zum Beispiel.

Michaline. hm! — Ich bente, man lebt boch auch so gang leiblich! — Legst bu benn ba soviel Wert barauf?

Lachmann. Ja. Alles andere ist zweifelhaft. Die Kraft zur Musion, Michaline: bas ist der beste Bests in der Welt. Sobald du erst nachdenkst, wirst du das merten.

Michaline. Du meinst also eigentlich Phantasie: und ohne die kann ja ein Kunftler nicht sein.

Lachmann. Ja. Phantasie und ben Glauben baran. — Einen Schoppen Roten, bitte, wie gestern.

Liefe Banfch, welche ben Wein icon vorbereitet und die Flasche ents tortt bat: Ich habe ben herrn gleich wiedererkannt.

Sie fest Flasche und Glas vor Lachmann bin.

Lachmann. So!? Freut mich! Wenn ich das notige Gelb hatte, so tranten wir heute Champagnerwein. Poufe. Michaline. Du fällst ja von einem Ertrem ins andre.

Wie reimt sich benn das jusammen, Lachmann?

Lachmann. Sar nicht. Das ist ja der Witz von der Sache. — Mit mir ist's zu Ende, ganz einfach. Punkt! Ru kann das sidele Leben ja anfangen.

Im Rebenzimmer entsteht wiederum Gelächter und Larm. Liese Bansch schattelt misbilligend den Kopf und begibt sich hinein. Ab.

Michaline. Du bist ja so sonderbar aufgeregt.

Lachmann. So? Find'st du? Siehst du, sonst schlaf ich gewöhnlich. — Gott sei Dank, ich bin etwas aufgeregt, aber leider . . . . lange wird das nicht vorhalten. — Das Alter! Das Alter! Man stirbt sachtden ab.

Michaline. Ich finde dich gar nicht so alt, lieber Lachs mann.

Lach mann. Lopp, Michaline! Dann beirate mich.

Michaline, aberrasset, beiter: Ra, das gerade nicht! — Das will ich nicht sagen! — Dazu sind wir nun beide wirklich zu alt. — Aber siehst du: so lange du so bei humor bist, sieht's wirklich durchaus noch nicht schlimm um dich.

Lachmann. Ja. Doch! Doch! Doch! — Aber laffen wir bas.

Michaline. Sag' mal, was hat dich denn so deprimiert, hore?

Lach mann. Nichts! Denn ich bin gar nicht beprimiert.
— Ich habe nur wieder mal Ruckschan gehalten und bes merkt, daß man eigenslich gar nicht mehr lebt.

Michaline. Wieso? Da frage ich wieder, wieso?

Lach mann. Der Fisch ist ans Wasser angepaßt. Was leben will, braucht seine Atmosphäre. Das ist im Geistigen ebenso. Ich bin in die falsche hineingedrückt. Ob du willst oder nicht, du mußt sie einatmen. Und siehst du, da wirst du selber erstickt. Du empfindest dich nicht mehr. Du kennst dich nicht mehr. Du weißt überhaupt von dir selber nichts mehr.

Michaline. Da bin ich boch besser dran, muß ich sagen, in meiner freiwilligen Einsamkeit.

Lach mann. Ihr seid überhaupt hier besser bran. Von dem Riesen-Philistercancan der Großstadt seht ihr hier nichts und hort ihr hier nichts. Doch ist man erst mal da hineingeraten, so wirbelt es einen durch Did und Dunn. —

Man will immer rans in die weite Welt. Ich wünschte, ich ware zu Hause geblieben. — Sie ist gar nicht weit, die Welt, Michaline! Sie ist überall nicht weiter wie hier! Und hier auch nicht enger wie anderwärts. Und wem sie zu eng ist, der muß sie sich weiten: das hat hier zum Beispiel dein Vater getan. Wie gesagt: als ich hier in die Kunssschule eintrat, im Frühling, damals....

Dicaline. Es war im herbft.

Lachmann. Mir ist da nur Frühling erinnerlich. Da trat man heraus aus dem Meinbürgerpferch. Und da war es wirklich.... da konnte man sagen... da tat sich die Welt auf, groß und weit. Heut ist man ganz wieder hineins geraten. Hänslich und ehelich eingesargt.

Michaline. Ich sehe dich immer noch stehen, Lachmann, mit deinem gelben, seidigen haar: im Gange, du weißt ja! vor Vaters Tur. Vaters Studio war damals noch oben, noch nicht in dem kleinen Flügel für sich. Weißt du's noch, oder hast du's vergessen?

Lach mann. Ich? Nein, du! So was vergist sich nicht. Nichts hab ich vergessen, was damals geschah. Da ist mir der keinste Zug geblieben. Das war aber auch unsere große Zeit. — Wan kann das ja nicht im entferntessen ausbrücken: das Mysterium, was sich damals vollzog. Ein geprügelter Lausdub war man gewesen, nun plöstich empfing man den Ritterschlag.

Michaline. Das empfanden nicht alle wie du, lieber Lachmann. Sehr viele hat Baters Wefen bedrückt.

Lachmann. Ja. Aber die waren dann auch danach. Wer halbwege etwas in sich hatte, den machte er adlig mit einem Schlag. Denn wie er die Welt der Heroen und aufsschloß... schon daß er uns wert hielt der Nacheiferung... und überhaupt: er ließ uns was fühlen, gegenüber den Fürsten im Reiche der Runst, als wär man mit ihnen eines Bluts. Da kam ein ganz götslicher Stolz, Nichaline. — Na also. — Prosit! — Es war einmal. Er bemert, das Wichaline

tein Slas hat, und wendet sich an Fris, der eben mit Sett in das Rebens simmer will. Ich bitte noch um ein sweites Glas. Fris beingt es schuell, dann ab mit dem Sett.

Michaline. Bas ift dir denn nur fo Befonderes paffiert, Lachmann?

Lachmann giest ein: Ich hab' beines Baters Bilb gefehn.

Michaline. Go!? Kommst bu von Vater?

Lachmann, Ja. Cben. Direft.

Michaline. — Ra und hat dir das folden Eindrud gemacht?

Lachmann. Go tief, wie nur irgend moglich. Ja.

Dicaline. Gang ehrlich?

Lachmann. Chrlich. Chrlich. Gewiß.

Michaline. Und bu bift nicht enttauscht?

Lachmann. Nein. Nein. Keinesfalls. — Ich weiß, wo du hin willst. Weshalb du fragst. Aber fragmentarisch ist alle Kunst. — Was da ist, ist schon. Ergreisend und schon. — Was erstrebt ist und was man fühlt, Nichaline. Der letzte Ausdruck, nach dem alles ringt... da ertennt man erst ganz, was dein Bater ist. — Das große Nißlingen kann mehr bedeuten — am Allergrößten tritt es hervor — kann stärter ergreisen und höher hinaufführen — ins Ungeheure tieser hinein — als je das beste Gelingen vermag.

Michaline. Wie war benn Bater fonft fo gestimmt?

Lach mann. Er hat mir furchtbar bie Rappe gewaschen, was übrigens leider nur zwecklos ist. Aber weißt du, wenn man die Angen so zudrückt und das wieder so über sich herrauschen läßt, da kann man sich einbilden, wenn man Lust hat, als wäre das noch erst der Frühlingsgruß und als sollte man wachsen, wer weiß erst wie hoch.

Banmeifter giehn und Affeffor Sonabel tommen herein. Sie find am geheitert, fprechen laut und ungeniert und dann ploglich wieder flufternd im Lone bes Seheimniffes, der aber boch fo ift, daß jedermann alles hort. Selächter im Rebenzimmer.

Baumeifter Biehn. Bris, fonell noch 'ne Blafche

Geldermann. Ucht Mark die Flasche, was kann da sein? Die Sache fangt an, mich ju amusteren.

Ussels Genabel. 'n gottvoller Kerl, dieser Quants mener, was? Dat Einfälle wie so'n altes Daus.

Baumeister Ziehn, unter Laden: Ich bente ja gleich, ich soll untern Tisch friechen! — flakernd: Nehm' Se sich mal in acht, Assessor, wenn Sie von alten Hausen reden, alte Schachteln vertragen das nicht. Er macht Stimassen und deutet mit den Augen auf Wichaline.

Ussesson Schnabel. Frit, ist denn der Zirfus Reng wies der hier?

Frit, mit dem Champagner beschäftigt: Wieso, herr Affessor? Ift mir nichts bekannt.

Usselson Schnabel. Wieso, wieso? Das riecht man boch förmlich. Riechen Sie benn die Manege nicht?

Baumeifter Biebn. Es lebe bie leichte Reiterei!

von Krantheim tommt, will jum Bafett und sagt im Bordbergeben ju Biehn und Schnabel: Ist das ein Mannsbild oder ein Weibs; bild?

Baumeister Ziehn. Sehn Se, untersuchen Se mal. 211 Sonnabel staffernd: Sagen Sie mal, was ist das mit Quants meyer? Ist der nu eigentlich auch Jurist? Man wird eigents lich gar nicht klug aus dem Menschen. Wovon lebt er denn?

Affessor Schnabel, achseundend: Bom Gelbe doch wohl. Banmeister Ziehn. Ja, wer gibt's ihm benn?

Assessiff boch die Hauptsache. Ra, er scheint doch bei Gelde, das ift doch die Hauptsache.

Baumeister Ziehn. Na und mit der Berlobung, glauben Sie bas?

Uffeffor Schnabel. Ziehn! Sie haben entschieden 'n Schwies.

Baumeister Ziehn. Na, bann ist boch bas Mabel horrende dumm! 'n bigchen bumm barf'n Mabel ja sein, aber horen Se, wenn sich eine so wegschmeißt ... Er spricht ibm etwas ins Obr. bann lachen beibe wußt und rauchen bestig.

Baumeister Ziehn. Assessor, sehn Sie sich hier mal um. Er schiebt seinen Arm in den des Assessor, sehn Sie sich hier mal um. Er schiedt seinen Arm in den des Assessor und führt ihn ohne Radslicht auf Andau line und Ladmann die dicht an deren Tisch. Ohne um Entschildung zu ditten, derngt er sie und zeigt mit weit ausgestreckter Rechten laut und prablertsch Einzeldeiten des Raumes. Das hab ich gemacht, die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte hab ich gemacht. Täselung und Decke, Büsett und alles. Alles selber gezeichnet, alles mein Werk. Des wegen kneip ich auch hier so gern. Wir haben Geschmach, sehn Ge, meinen Sie nicht? Verstucht geschmachvolle Kneipe das.

Er läßt ihn los und jandet seine Zigarre mit einem Streichbolz an, das er mit swoser Umständlicheit auf dem Lisch Lachmanns und Michalinens in Brand gesteben. Wieder sommt Gelächter aus dem Redenzimmer. Frih trägt den Champagner hinein, Ziehn macht eine Wendung und sagt: Er wird wohl den Jüngling noch gänzlich verrückt machen. Alssesse Schadel zuck bie Absen. Kommen Sie man, es geht wieder los. Beide ab ins Redenzimmer. Wichaline und Lachmann sehen einander bedeutsam an. Pause.

Lach mann, sein Marrenetul aus der Tasche nehmend, troden: Diese Typen finde ich mangelhaft. — Erlaubst du, daß ich ein bifichen rauche?

Dicaline, einigermaßen unruhig: Gewiß.

Lachmann. Und bu?

Michaline. Rein, bante. hier nicht.

Lachmann. Ja, ja, wir haben's hubsch weit gebracht: Wir Tausenbsassan von heutzutage. — Ober sag' mal . . . . iweifelst du etwa daran?

Ricaline. — Ich finde es nicht fehr gemutlich bier.

Lachmann, randend: Und nahmst du Flügel der Worgen, rote, so entgehst du doch dieser Sorte nicht. — himmel, wie sing sich das alles an! — Und heut schneidet man häckel sür diese Sesellschaft. — Kein Punkt, in dem man so denkt wie sie. Alles hüllenlos Reine wird 'runtergezerrt. Der schlechteste Lappen, die schmierigste hülle, der elendeste Lum, pen wird heilig gesprochen. Und unsereiner muß doch das Raul halten und rackert sich doch für die Bande ab. — Prost, Richaline, dein Vater soll leben! Und die Kunst, die die Welt erleuchtet, dazu. — Trot alledem und trot alledem!

— Sie soffen an. — Ja, war ich noch fünf Jahr jünger wie heut.... da hätt ich mir sonst auch noch etwas gesichert, was mir heute leider verloren ist, und da sähe doch heut manches rosiger aus.

Michaline. Weißt du, was manchmal das Schwerste ift?

Lachmann. Was?

Michaline. Unter Freunden?

Ladmann. Bas benn?

Michaline. Das: einander nicht sidren in seinen Irrs wegen! — Na also, nochmals: Es war einmal. Sie sie be beutsam mit ihm an.

Lachmann. Gewiß. Gewiß. Es geschieht mir anch recht. Die Zeit ist unwiederbringlich vorüber. Aber einstmals war es doch nahe daran.... und wenn du anch noch so sehr heute den Kopf schüttelst, da hatte ich bloß zu nicken gebraucht.

Sallo und Gelächter im Rebengimmer.

Michaline web blaß, fabet auf: Lachmann . . . was? haft bu das gehort?

Lachmann. Ja. Negt bich das wirklich auf, Michaline? Michaline. — Ich weiß wirklich selbst nicht, woran es liegt. Es hangt wohl wahrscheinlich damit zusammen, daß Urnold und Bater sehr gespannt sind und daß mich das etwas beschäftigt hat.

Lachmann. Ja, ja. Aber wie benn? Wieso benn jett? Michaline. Ich weiß nicht. Möchten wir nicht lieber fortgehn? Uch so, beine Frau! Ja, dann warten wir noch. Aber wirklich, hier ist mir nicht gut zumute.

Lachmann. Uchte boch auf ben Pobel nicht. Biefe Sanfo tommt aus bem Rebenimmer.

Liese Bansch. Ach Sott im himmel, nein, nein, aber auch! Da trinken die herren soviel Champagner und dann wissen sie gar nicht mehr, was sie tun. Es ist wirklich ein Clend, meine herrschaften. Sie nimmt ungentert auf einem Stuhl an Lachmanns und Michalinens Tisch Plat. Ihre große Erregung läßt ertennen, daß tegend ein Borfall ihr wirklich unangenehm gewesen ist.

Lachmann. Die herren benehmen fich wohl nicht gang taftwoll?

Liese Bansch. Ach schon. Sie sind ja so weit sehr ansständig, aber sehn Sie, da ist so ein junger Mensch, den machen sie immer gang.... sie schättelt andentend, wie in einer urt Bestunungstossteit den nach binten abergelegten Kopf und macht dazu noch sabrige Sesten mit der hand — gang.... na, ich weiß nicht! —

Lachmann. Das ift wohl Ihr Brantigam?

Liese Bansch im so, als ob sie frosseite, blidt auf ihren Busen berad und jupst dort Spihen jurecht: Ach nein, es ist nur ein dummer Mensch, der sich allerhand Albernes in den Kopf seit. Was geht mich der dumme Junge denn an? Er soll sich doch scheren in Gottes Namen. Bu Wichallne: Oder würden Sie sich das gefallen lassen, wenn einer so sitzt wie'n Maradu? Ich tann doch tun, was ich will, nicht wahr? Was geht mich denn so'n Auspasser an! Sie sieht erregt aus. Übrigens ist mein Bräutsam betrunten, und wenn er sich betrinken will, dann kann er's gefälligst wo anders tun. Sie hoch sich in die versiedieste Ecke des Basens. Pause.

Lach mann. On kannst dir nicht denken, wie das einen anmutet: dein Bater in seinem Atelier und hier diese.... sagen wir: noble Gesellschaft. — Und wenn man sich dann an das Bild erinnert — das seierlich, ruhige Christusbild! — und sich das hier so vorstellt in all dem Dunst mit seiner erhabenen Ruhe und Reinheit — ganz seltsam wirkt das! Ganz sonderbar. — Ich freue mich, daß meine Halste nicht da ist, ich hatte geradezu Angst davor.

Michaline. — Wenn man nur wüßte, ob sie noch hers kommt. Sonst würde ich vorschlagen . . . . fühlst du dich wohl —? —

Lachmann, ber seine Mgarrentosche in den überzieher zuräckseckt: Ja. Seit unserm Anstoßen vorhin. — Troß alledem! Und troß alledem! — Wenn zweie so sagen: es war einmal, da ist immer auch noch was übrig geblieben, und darauf stoßen wir dann noch mal an.

Im Rebengimmer entspinnt fich nun, nach einem Lachandbruch, immer lauter werbend, folgender Wortnechfel:

Quant meyer. Wie heißen Sie? — Was sind Sie? — Was? — Was sigen Sie immer hier und globen uns an? — Und sirieren uns? — Wie? — Was? — Geniert Sie das? — Geniert Sie das? — Geniert Sie das, wenn ich meiner Brant einen Auß gebe? — So! — Denken Sie, ich werde Sie fragen? — Sie! Sie! Sie! Sie — sind ja meschnde! Neschude sind Sie! —

Stimmen der andern, burdeinander unter Belachter: Dufchen, buichen, 'ne talte Dufche!

Quantmeper. Rann ich nicht hier mein Strumpfband geigen? — Deinen Sie, daß ich das nicht barf? — Belachter.

Lachmann. Das scheint ja 'ne fanb're Gefellschaft zu fein.

Quantmeyer. Weinen Sie, daß ich das nicht darf? Ich trage Damenstrumpfbander, basta! — Und wenn es nicht meins ist, na denn eben nicht! Dann ist es am Ende gar Lieschens gewesen. Laden.

Liese Bansch, su Michaline und Ladmann: Er lügt. Es ift 'ne Gemeinheit! Er lügt! Das will mein Brantjam sein, ber so lügt!

Quant meyer. Was? — Was? — Immer vorwärts, kommen Sie nur! — Und wenn Sie zu Kalkmilch werden, mein Junge, — das verdirbt mir die Laune noch lange nicht. — So'n Klerer! — so'n Anstreicher! — so'n Walers stift! — Ein Wort noch, dann fliegt er, verlaßt euch drauf! —

Liese Bansch, bastis und sich im Reden abenkanzend: Die Sache ist nämlich so gekommen. .. Sie mussen nicht denken, meine Dame, daß ich Ihnen schuld din an dem Standal. Die Sache war so. Das kam nämlich so. Wein Bräutjam ist nämlich angeheitert, und da kniff er mich immer in den Arm, und nun hatten sie sich's in den Kopf gesetzt, sie wollten ihn eiferschichtig machen...

Lachmann. Wen wollten fie eiferfüchtig machen?

Liese Bansch. Den jungen Menschen, von dem ich sprach. Ich bin schon bei seinem Vater gewesen. Was hab ich nicht da schon alles getan? Es hilft nichts! Er kommt und sitt in der Ede und treibt es so lange, bis es so kommt.

Lachmann. Bas treibt er benn eigentlich?

1

١

Liese Bansch. Sigentlich gar nichts. Er sitt eben nur und paßt immer auf. Das ist aber doch sehr unaugenehm. Da kann er sich schließlich doch gar nicht wundern, wenn sie ihn spstematisch hinansärgern. Duantmeper spricht wieder. Da sehn Sie's, da fängt es schon wieder an. Ich gehe wirklich zu Vater rauf, ich weiß mir wahrhaftig keinen Rat mehr.

Quant meyer. Wissen Sie noch, was ich eben gesagt habe? — Nicht? — Haben Sie das vergessen? Was? — Dann horen Sie noch mal Wort für Wort: — Weine Braut kann ich kussen, wie ich will — wo ich will — wann ich will. — Der Deiwel soll kommen und mich dran hindern. — So. — Nu sagen Sie noch ein Wort — und wenn es gesagt ist, liegen Sie draußen. —

Liefe Banfc. Pfui, Rudud! Das will mein Brautjam sein? Benimmt sich so und lugt folche Sachen?

Aus einem plohlichen Aufschreien aller Stimmen zugleich unterscheibet man fole genbe Worte:

Baumeister Ziehn. halt, Burschen, halt, so fett speifen wir nicht.

Schnabel. Was? Was? Polizei! Ins Loch mit dem Limmel!

von Krautheim. Wegreißen, Quantmeper! Kurzen Prozeß.

Quantmener. Wagen Sie's! Wagen Sie's! Mensschensfind!!

Biehn. Wegreißen!

Schnabel. Wegreißen! Eins, zwei, drei.

Quantmener. Weglegen! horen Sie! Weglegen! Wegs legen!

Ziehn. Legen Sie das Ding weg ober nicht?

Schnabel. Seht ihr's, ber Rerl ift 'n Anarchift.

Es beginnt ein turges, ftummes Ringen im Rebengimmer.

Michaline if in ploglicher, unerflärticher Angst aufgesprungen und greift nach thren Sachen: Lachmann, ich bitte bich, komm . . . . komm bier fort.

Biehn. So, Kinder, ich hab's. Ann haben wir bich.

Schnabel. haltet ihn! haltet ben Schurken fest! Unn ftarst Arnold, todlich blas, berein und jur Dar hinans. Biebn, Schnabel und von Arantheim verfolgen ibn mit dem Auf: Festhalten! Fests halten! haltet ihn fest! Sie vennen hinter ihm drein auf die Straße hinaus und verschwinden. Man bort ihre Aufe und die Aufe einiger Passanten, schwächer und schwächer werdend, die fie ans der Ferne verhallen.

Michaline, wie betanbe: Arnold! Bar bas nicht Arnold? Lachmann. Still! Quantmeper und ber Reliner treten berein.

Quant meyer, einen neinen nevolver vorzeigend: Siehst du wohl, Lieschen, da hast du den Schuft! — Sieh dir mal an gesfällig das Ding! — Kostet zwar höchstens fünf, sechs Mart, hatte doch aber bos können was anrichten.

y Liese Bansch. Lassen Gie mich boch bitte in Anh!

Frig. Bitt' schon gefälligst! Bitte sehr! Gaste, die einen Revolver herandziehen und neben sich legen . . . neben ihr Bier . . . . fur solche Gaste bedien ich nicht.

Liese Bansch. Wenn Sie nicht wollen, dann laffen Sie's bleiben.

Lachmann, ju Brig: Sat Gie ber Serr bamit bebrobt?

Quant meper mist Lachmann mit einem polizeiblid: Ja. — hat er! — Der herr! — Ober zweifeln Sie bran? — Das ist ja noch schöner, wahrhaftigen Gott! Wir werden uns wohl noch verantworten mussen.

Lachmann. Ich habe mir nur zu fragen erlaubt. — Den Kellner! Richt Sie.

Quant meyer. Erlaubt! Erlaubt! — Wer sind Sie? Was mischen Sie sich hier ein? — Ober sind Sie vielleicht mit dem Früchtchen verwandt? — Dann ware ja das sozusagen ein Auswaschen. — Der herr! Aussagend: — hat für

heute wohl, dent ich, genug, der Herr! — Die Lehre barfte dem Bengel wohl sitzen. — Aber denkst du, der Feigling hat sich gewehrt . .?

Michaline, aus der Betäubung erwachend, steht auf, geht wie von Sinnen auf Quantmeper ju: Arnold!!! — War das nicht Arnold?! —

Quantmeper. Bas? -

Liese Banich, ben Insammenhang abnend, tritt blissichnell zwischen Duantmeper und Michaline; zu Quantmeper: Weg! Lassen Sie unsere Saste zufrieden . . . . ich rufe soust auf der Stelle Papa. Wichaline, mit einem schmerzlich verzweiselten Schret, wie wenn fie Arnold

Michaline, mit einem schmerzlich verzweifelten Schrei, wie wenn sie Arnoto gurudrufen wollte, in höchster Angst nach ber Dar zu: Arnold!!! — — — War das nicht Arnold?!

Lachmann, ibr nach, fie feffhaltenb: Rein!! — Rein, nein, Michaline! — Faffe bich! —

Der Borbang fällt.

## Bierter Aft

Das Atelier bes alten Kramer, wie im zweiten Aft. Rachmittags gegen funf 11hr. Der Borhang, der das eigentliche Atelier abschließt, ist, wie immer, zugezogen. Kramer arbeitet an seinem Radiertischen. Er ist angezogen wie im zweiten Aft. Schulbiener Krause entnimmt einem Danbtorb, den er mitgebracht hat, blaue Patete mit Stearinferzen.

Kramer, obne vom Mebetten aufzusehn: Legen Sie nur dahin die Pakete, bort, ju den Leuchtern, da hinten hin.

Krause hat die Patete auf den Lisch gelegt, wo mehrere stiderne Armleuchter stehn. Danach beingt er einen Brief jum Borschein und halt ihn in der Hand: Soust war' wohl jest weiter nischt, herr Professor?

Rramer. Professor? Bas beißt bas?

Kraufe. Na, 's wird wohl fo fein; hier is was von der Regierung gefomm'. Er legt ben Brief vor Rramer auf bas Rabiertifchen.

Kramer. hm. So. An mich? Er seufst tief. Allen schuls bigen Respekt. Er laßt den Brief uneröffnet liegen und arbeitet weiter.

Krause, seinen sorb ausnehmend und im Begriff zu geben: Herr Prosessor, soll ich etwa wachen heut nacht? — Sie müßten sich wirklich a bissel ausruhn.

Kramer. Wir lassen 's beim alten, Krause. Was? Auch in bezug auf das Wachen, hor'n Se! und übrigens war ich da schon versorgt. Ich habe mit Waler Lachmann gesprochen, Sie kennen ja Lachmann von früher her.

Krause nimmt seine mage und seufst: Du lieber, barmherziger Bater, bu, du! Sonst ware wohl augenblicklich nichts?

Rramer. Der Direffor ift bruben?

Krause. Jawohl, herr Kramer.

Kramer. Ich danke, 's ist gut. — halt. Warten Sie mal noch 'n Augenblick. — Am, Wontag Abend . . . wo war denn das? Wo hat Ihre Frau da den Arnold getroffen?

Krause. Na halt ... das war, wo de Kahne liegen .... halt unter der Ziegelbastion. Wo der Kahnverleiher die Kahne bat.

Rramer. Auf dem fleinen Sang, der da unten 'rums führt? Dicht an der Oder?

Rranfe. Jawohl. Ebens da.

Rramer. Sat fie ihn ba angerebet ober er fie?

Krause. Wee ebens, a saß eben's uf 'm Gelander, so uf der Mauer, wissen Se doch, wo de manchmal de Leute dran siehn und zusehn, wie de Polladen, wissen Se, uf a Floßen sich abends ihre Kartoffeln tochen. A tam halt der Frau aso merkwürdig vor und da tat s'm halt ebens gut'n Abend sagen.

Rramer. Was hat sie dann weiter gesprochen mit ihm?

Rrause. Se hat halt gemeent, a war' fich erfalten.

Rramer. hm. Und was hat er barauf gefagt?

Krause. Wie ebens de Frau meente, hatt' a gelacht. Aber ebens so, sehn Se, meente de Frau.... 's hatt' sich sehr schrecklich angehort. Uso verächtlich. Ich weeß weiter nich.

Kramer. — Wer verachten will . . . . alles verachten will, hor'n Se: ber findet auch gute Gründe dazu. — Ich wünschte, Sie wären zu mir gekommen! — — Ich glaube, es war wohl auch da schon zu spät.

Krause. Ja, wenn ma's gewußt hatte! Weeß ma's benn? Wer tut denn gleich immer an so was denken!? — Wiede de Nichaline kam — se kam doch zu mir mit 'm Herr Lachmann! — da kriegt ich 's ja mit d'r Angst zu tun. Das war aber schon halb eens in d'r Nacht.

Kramer. Hor'n Se, an die Nacht.... da werd ich gebenken! — Als mich meine Lochter wedte, war's eins. — Und als wir den armen Jungen dann fanden, da schlug die Domuhr neune bereits. —

Kraufe feufst, schättelt ben Ropf, diffnet die Tar, um ju geben, und im gleichen Angenbild erscheinen Michaline und Lachmann. Sie treten herein. Raufe ab. Michaline ift buntel gesteidet, ernst, angegriffen und verweint.

Kramer ruft ihnen entgegen: Da seid ihr ja, Kinder! Ra, fommt mal herein. Also Lachmann, wollen Sie wachen beut nacht? Sie waren ja auch halb und halb sein Freund! Das ist mir sehr lieb, daß Sie wachen wollen, denn hor'n Se,

ein Fremder, das mocht ich nicht! — — — Er geht auf und ab, bleibt stehn, dentt nach und sagt: Und nun will ich euch fünf Minuten allein lassen und rüber zum Herrn Direktor gehn. Ihm sagen, was etwa zu sagen ist. Ihr werdet doch wohl inzwischen nicht fort wollen.

Michaline. Rein, Bater, Lachmann bleibt jedenfalls hier. Ich muß allerdings noch Beforgungen machen.

Kramer. Das ist mir sehr lieb, daß Sie bleiben, Lachs mann. Ich mache es kurz und bin gleich wieder hier. Er nimmt einen Schal um, nicht beiben ju und geht ab.

Michaline seit fich so wie sie ist, nimmt ben Schleter jurud und wifcht fich bie Augen mit bem Laschentuch. Lachmann legt hut, Paletot und Stod ab.

Michaline. Find'st du Bater verandert?

Lachmann. Beranbert? - Rein!

Michaline. Herr Gott, ja, das hab ich boch wieder versgessen! Den hartels ist wieder nichts angezeigt. Das bischen Gedächtnis verläßt einen formlich. — Da liegt ja 'n Kranz. — Sie steht auf und nimmt einen ziemlich großen boedeertram mit Scheife in Augentschie, der auf dem Sofa liegt. Eine daran geheftete Karte aufnehmend, fährt stert mit dem Ausdruck der überraschung: Bon der Schäffer ist der. — Ja, siehst du, die ist nun auch verwaist. Die hatte nur einen Gedanken: Arnold. Und Arnold wußte nicht mal was davon.

Lachmann. Ist das die etwas verwachsene Person, die ich bei dir im Atelier gesehn habe? M Michaline. Ja, ja. Sie malte, weil Arnold malte. Und sah in mir — eben Arnolds Schwester. — So ist das: den Kranz, den hat sie gekanft, dafür wird sie drei Wochen von Tee und von Brot leben.

Lach mann. Und vielleicht noch dabei sehr gludlich sein.
— Weißt du auch, wen ich getroffen habe? Und wer nun auch noch einen Kranz schiden wird?

Michaline. Ber?

Lachmann. Liefe Banfch.

Michaline. Das — brauchte fie nicht tun. paufe. A Michaline. hatte ich reden konnen mit Arnold —! Auch vielleicht über die Liese Bansch: — vielleicht hatte das doch etwas bei ihm gefruchtet.

Michaline. Rein, Lachmann, du irrft bich. Das glaube ich nicht.

Lachmann. Wer weiß? Aber schließlich, er wich mir ja aus. — Ich hatte ihm können eines verdeutlichen — ich sage nicht ohne weiteres: was. — Und zwar aus Erfahrung, sozusagen. Oft sind uns die brennendsten Wünsche versagt. Weil, würden sie uns erfüllt, Michaline, — mir wurde ein ähnlicher Wunsch mal erfüllt, — und ich — dir branch ich's ja nicht zu verhehlen, — war dadurch nachher viel schlimmer dran.

Michaline. Erfahrung ist eben nicht mitteilbar, wenigs stens nicht im tieferen Sinne.

Lachmann. Mag fein, aber fonft —: 3ch weiß schon Bescheib. Pause.

Michaline. Ja, ja, so geht's! So geht's in der Welt! Sie hatte wohl auch mit dem Fener gespielt. Und daß es auf so etwas konnte hinauslaufen, das kam ihr natürlich nicht in den Sinn. — um Radierissphen: Sieh mal, was Vater hier neu radiert hat.

Lachmann. Ein toter, geharnischter Ritter.

Michaline. hm, hm!

Lachmann lieft von ber Platte:

Mit Erzen bin ich angelegt.

Der Tod war Knappe mir.

Michaline, unfider, dann leise weinend: Ich hab' Bater nies mals weinen gesehen, und, siehst du, hier hat Vater darüber geweint.

Lachmann, unwilltarlich ihre band nehmend: Michaline, wir wollen uns fassen, nicht wahr?

Dichaline. Sanz feucht ist das Blatt! — Ach großer Gott. Sie ermannt fic, tut einige Schritte und fahrt gehobener fort: Er nimmt sich zusammen, Lachmann, gewiß. Aber wie es eigents lich um ihn steht — um zehn Jahre ist er gealtert, sicher.

Lachmann. Wem das Leben im tiefsten Ernst sich ersschließt, in Schicksamomenten mit der Zeit, — ich habe auch Bater und Bruder begraben! — der, wenn er das Schwerste überlebt . . . . dessen Schiff wird ruhiger, stetiger segeln, — mit seinen Toten, tief unten im Naum. —

Michaline. Aber überleben, das ift wohl das Schwerste. Lach mann. Ich hatte das eigenslich nie gedacht.

Michaline. Ja! Ja! Wie ein Blit! Das war wie ein Blit. Ich fühlte: wenn wir ihn finden, gut! — Wenn wir ihn nicht finden, war es aus. — Ich kenne Arnold. Ich fühlte das. Es hatte sich alles in ihm so gehäuft, und wie mir die ganze Affäre klar wurde, da wußt ich, es stand ges fährlich um ihn.

Lachmann. Wir waren ja anch bald hinter ihm drein. Michaline. Zu spat. Erst wie ich mich wieder ermannt hatte. Ein Wort bloß! Ein Wort mit ihm reden! Ein Wort! Das hatte ja alles wahrscheinlich gewendet. Hatten sie ihn gefangen vielleicht, ich meine die Wenschen, wie sie ihm nachheiten, — hatten sie ihn zurückgebracht! — Ich hatte schrein mögen: Arnold, komm . . . . Sie kann vor Bewegung nicht weiter sprechen.

Lachmann. Das war alles doch gar nicht schlimm ges worden. Das bischen Revolverspielerei.

Michaline. Das Rabchen. Die Schmach. Der Bater. Die Mutter. Und sicherlich auch vor den Folgen die Angst. Er gab sich wer weiß wie alt und blasiert und war noch, wenn man ihn kannte wie ich, im Grunde ganz unerfahren und kindisch. — Ich wußte ja, daß er die Waffe trug.

Lachmann. Er hat fie mir auch icon in Manchen ges zeigt.

Michaline. Ja, weil er sich überall eben verfolgt glaubte. Er sah eben nichts als Feinde ringsum. Und ließ sich das auch absolut nicht ansreden. Das ist alles nur Tünche, sagte er stets. Sie versteden nur alle die Mauen und Pranken, und wenn du nicht acht gibst, bist du 'rum. —

Lachmann. Es ist auch nicht ohne. Es ist auch was dran. In gewissen Momenten fühlt man so was. Er hat ja auch sicher viel durchgemacht in bezug auf Noheiten mans der Art. Und wenn man sich das vergegenwärtigt: Bon sich aus hatte er wohl da recht.

Michaline. Man hatte sich mehr um ihn kummern mussen. Aber Arnold war nur gleich immer so schroff. Und wenn man's auch noch so gut mit ihm meinte: er stieß einen mit bestem Willen gurud.

Lachmann. Bas hat er benn beinem Bater ges schrieben?

Michaline. Papa hat den Brief noch niemand ges geigt. — —

Lach mann. Mir hat er bavon was angedeutet. Nur angedeutet, nichts Nechtes gefagt. Er sprach übrigens gar nicht bitter bavon. — Ich glaube, es hat so was bringestanden wie: er ertrage das Leben nicht. Er sei dem Leben nun mal nicht gewachsen.

Michaline. Warum hat er sich nicht auf Bater gestütt! Gewiß, er ist hart. Aber wer da nicht durchdringt, das Gütige, Renschliche da nicht durchfühlt, an dem ist irgend etwas defekt. Ich, siehst du, als Weib, ich habe es gekonnt. Wieviel schwerer war es far mich, als sar Arnold. Um Arnolds Vertrauen hat Vater gebuhlt. Ich mußte um Vasters Vertrauen ringen. Furchtbar wahrhaftig ist Vater, sonst nichts. Wich hat er da stärfer als Arnold getroffen, und Arnold war Mann. Ich ertrug es auch.

Lachmann. Dein Bater tonnte mein Beichtiger fein —. Michaline. Er hat ja auch Ahnliches burchgetampft.

Lachmann. Das fühlt man.

Michaline. Ja, und ich weiß es genan. Und er hatte auch Arnold gang sicher verstanden.

Lachmann. Wer wer, wer weiß das erlosende Wort?! Richaline. Run siehst du, Lachmann, wie das so geht: Unsere Wutter steht Bater innerlich fern, aber wenn sie mit Arnold irgendwas hatte, da wurde sofort mit Bater gedroht. Auf diese Weise.... Was hat sie bewirft?.... oder wenigstens leider fordern helsen? —

Rramer fommt wieber.

Kramer bangt feinen Schal auf: Da bin ich wieder! — Was macht die Mama?

Michaline. Sie mochte, du folltest dich nicht überansstrengen. Schläfft du heut nacht bei uns ober nicht?

Kramer, indem er Kondolenztarten auf dem Tisch jusammentiest: Nein, Michaline. Doch wenn du nach haus gehst, nimm der Mama diese Karten mit. 3n Lachmann: Sehn Sie, er hat doch auch Freunde gehabt, wir haben das bloß eben nicht so gewußt.

Michaline. In der Wohnung war auch viel Besuch unter Lags.

Kramer. Ich wünschte, die Leute ließen das, aber wenn sie doch meinen, was Gutes zu tun, so darf man sie freilich nicht dran verhindern. — Du willst wieder gehn?

Michaline. Ich muß. — Diese schrecklichen Scherereien und Umftande!

Kramer. Das darf uns jest alles durchaus nicht vers brießen. Die Stunde fordert das Leste von uns.

Michaline. Abieu, Papa.

Kramer, se ein wenig festpaltend: Leb wohl, gutes Kind! Dich verdrießt's ja auch nicht. Du bist wohl die nüchternste von uns allen! — Nein, nein, Michaline, so mein' ich das nicht. Du hast einen fühlen, gesunden Kopf. Und ihr Herzist so warm wie irgend eins, Lachmann. Michaline weint starter. Aber hore: Bewähre dich nun auch, Kind. Nun mussen wir zeigen, wie weit wir Stich halten.

Michaline fast fich resolut, brudt ibm ble hand und bernach auch Lach, mann, bann geht fie.

Kramer. Lachmann, wir wollen die Lichte aufsteden. Machen Sie mal die Pakete auf. — Sich selber der Arbeit unterziehend: Leid, Leid, Leid, Leid! Schmeden Sie, was in dem Worte liegt? — Sehn Se, das ist mit den Worten so: sie werden

auch nur zuzeiten lebendig, im Alltagsleben bleiben fie tot. Er reicht Lachmann einen Leuchter, auf ben er ein licht gefiedt. So. Tragen Sie's meinem Jungen hinein. Ladmann begibt fid mit bem Leuchter in den verhangenen Teil bes Raumes. Rramer nun allein bor bem Borbang, spricht laut weiter: Wenn erst bas Große ins Leben tritt, bor'n Se, dann ist alles Rleine wie weggefegt. Das Kleine trennt, das Große, das eint, sehn Se. Das beißt, man muß so geartet sein. Der Lod ist immer bas Große, bor'n Se: ber Lod und die Liebe, sehn Ge mal an. Lachmann tommt wieber nach vorn. Ich bin unten beim herrn Direktor gewesen, ich habe bem Manne die Wahrheit gefagt, und weshalb follte ich denn lugen, bor'n Se ?! Mir ift jest durchaus nicht banach jus mute. Bas geht mich die Welt an, mocht ich blog wissen! Er hat sich ja auch druber weggesett. — — Sehn Se, die Frauen, die wollen das. Der Pastor geht dann nicht mit ans Grab, und ba hat's eben nicht feine Richtigkeit. Sor'n Se, mir ist das ganz nebensächlich. Gott ist mir alles. Der -Paftor nichts. — Wiffen Gie, was ich heut Morgen ges macht habe? Lieblingswünsche zu Grabe gebracht. Still, stille fur mich. Gang stille fur mich, sehn Se. hor'n Se, das war ein langer Zug. Kleine und große, did und dunn. Nett liegt alles da wie bingemabt, Lachmann.

Lachmann. Ich habe auch schon einen Freund verloren. Ich meine, burch einen freiwilligen Lod.

Kramer. Freiwillig, hor'n Se —? Wer weiß, wo das zutrisst! — Sehn Se sich diese Stizzen mal an. Er tramt in seinem Nod und zieht aus seiner Brustrasse ein Stizzenduch, das er vor Lachs mann aufsplägt, nachdem er ihn ans Kenster zestührt hat, wo man deim Adends ücht noch zur Not sehn Se, da sind sie, so wie er sie sah. Und hor'n Se, Augen hat er gehabt. — Das ist der wahrhaftige dose Blid, aber 's ist doch ein Blid! das will ich doch meinen. — Ich din vielleicht nicht so zerstört, als Sie denken, und nicht so trostlos, wie mancher meint. — Der Tod, sehn Se, weist ins Erhadene hinaus. Sehn Se, da wird man

niedergebengt. Doch was sich herbeiläßt, uns niederzubengen, ist herrlich und ungehener zugleich. Das sählen wir dann, das sehen wir sast, und hor'n Se, da wird man aus Leiden — groß. — — Was ist mir nicht alles gestorben im Leben! Wanch einer, Lachmann, der heute noch lebt. Warum bluten die Lerzen und schlagen zugleich? Das kommt, Lachmann, weil sie lieben müssen. Das drängt sich zur Einheit überall, und über uus liegt doch der Fluch der Zerstreuung. Wir wollen uns nichts entgleiten lassen, und alles entgleitet doch, wie es kommt!

Lach mann. Ich hab' bas ja auch fcon erfahren bereits. Rramer. Als Michaline mich wedte bie Racht, ba hab ich mich wohl recht erbarmlich gezeigt. Aber sehn Se, ich hab es da gleich gewußt. — Und wie er dann mußte so liegen bleiben, das waren die bittersten Stunden für mich. biefer Stunde, mahrhaftigen Gott, Lachmann! war bas nun ganterung ober nicht? ba hab ich mich felber nicht wiedererfannt. hor'n Se, ba hab ich fo bitter gehadert: ich habe das felber von mir nicht gedacht. Ich habe gehöhnt und gewütet ju Gott. Sor'n Ge, wir fennen uns felber nicht. Ich habe gelacht wie ein Retischist und meinen Retisch jur Rebe gefordert: Da war mir bas boch ein verteufelter Spaß, ein verteufelt nichtsnutiger Streich, sehn Se, Lachs mann! sehr henkerhaft billig und salzlos und schlecht. -Sehn Se, so war ich. Go baumt ich mich auf. Dann . . . bis ich ihn bann in der Rabe bier hatte, da fehrte mir erft bie Bestinnung gurud. - - Go mas will einem erft gar nicht in den Kopf. Nun sitt es. Run lebt man schon wieder damit. Nun ist er schon bald zwei Tage dabin. 3ch war die Sulfe, bort liegt ber Rern. Satten fie boch die Sulfe ges nommen.

Micaline tommt, ohne angutlopfen, letfe berein. -

Michaline. — Papa, unten ist Liefe Banfch beim Schuls diener. Sie bringt einen Krang.

Rramer, Ber?

Michaline. Liese Bansch. Sie mochte dich sprechen. Goll sie bereinkommen?

Kramer. Ich verbenk es ihr nicht und verwehr es ihr nicht. — Ich weiß nichts von Haß. Ich weiß nichts von Rache. Das erscheint mir jest alles klein und gering.

#### Michaline ab.

— Sehn Se, es hat mich ja angepack! Das ist auch tein Wunder, horen Se mal an. — Da lebt man so hin: das — muß alles so sein! Man schlägt sich mit kleinen Sachen herum, und hor'n Se, man nimmt sie wer weiß wie wichtig, man macht sich Sorgen, man acht und man klagt, und hor'n Se, dann kommt das mit einem Mal, wie 'n Abler, der in die Spahen sährt. Hor'n Se, da heißt es: Posto gefaßt! Aber sehn Se, nun bin ich dafür auch enklassen, und was nun etwa noch vor mir liegt, da kann mich nichts streuen, da kann mich nichts schreden, da gibt's keine Orohung mehr für mich! —

Lachmann. Soll ich vielleicht eine Mamme ansteden?

Kramer sieht den Worhang ganz auseinander. Im hintergrunde des großen, schon fast dunkten Ateliers ist ein Toter, ganz mit Tüchern bedeckt, aufz gedahrt: Sehn Se, da liegt einer Mutter Sohn! — Grausame Bestien sind doch die Menschen! — Duch die boben Ateliersenster lints schwaches Adendrot. Ein Armleuchter mit brennenden Rerzen am Ropsende des Sarges. Kramer tritt wieder jum Tiche vorn und giest Adein in Stafer. — Lachmann, kommen Sie, starken Sie sich. Hier ist etwas Wein, da kann man sich starken. Trinken wir, Lachmann, opfern wir! stoßen wir ruhig mit nander an! Und der dort liegt, das din ich! das sind Sie! das ist eine große Majestät! was kann da der Passor noch hinzusesen.

#### Sie trinten. Paufe.

Lachmann. Ich habe vorhin einen Freund erwähnt, bessen Mutter war eine Passorstochter, und daß da kein Seistlicher mit ging ans Grab, das nahm sie sich ganz bessonders zu Herzen. — Aber wie wir den Toten hinunterssenkten, da kam, sozusagen, der Geist über sie, und da betete

gleichsam Gott selber aus ihr . . . Ich habe so niemals sonsi beten gehört.

Michaline führt Liefe Banfch, die einfach und dunfel gesteldet ist, herein. Beibe Franen bleiben gleich bei der Lare siehn. Liefe balt das Laschentuch vor den Mund.

Rramer, fceinbar ohne Liefe ju bemerten, entganbet ein Streichhols und fledt Lichter an. Lachmann fest biefe Satigfeit fort, bis zwei Armleuchter und etwa feche einzelne Lichter brennen: - Bas haben bie Geden von dem da gewußt: Diese Stode und Alote in Manns, gestalt!? Bon bem und von mir und von unfren Schmerzen!? Sie baben ihn mir zu Tobe gebest. Erschlagen, Lachmann. wie so'n hund. Das haben sie, benn bas fann ich wohl sagen. — Und sehn Se, was konnten sie ihm benn tun? Run also: Tretet boch ber, ihr herren! Immer seht ibn euch an und beleidigt ibn! Immer tretet herzu und vers sucht, ob ihr's tonnt! hor'n Se, Lachmann: Das ist nun vorbei! - Er nimmt ein seibenes Duch vom Angesicht des Toten. 'S ift auf. wie er baliegt! 's ift gut! 's ift gut! - Im Scheine ber Rergen gemabrt man in ber Rabe bes Loten eine Staffelei, auf ber gemalt worben ift. Un biefe fest fic nun Rramer. Er fabrt fort, unbeiert, als ob außer ibm und Lachmann niemand angegen ware: Ich habe ben Lag über hier gefessen, ich habe gezeichnet, ich habe gemalt, ich habe auch seine Maste gegoffen. Dort liegt fie, dort, in dem seidnen Tuch. Jett gibt er dem Großten ber Großen nichts nach. Er beutet auf die Beethovene Maste. Und will man das festhalten, wird man jum Narren. Bas jest auf seinem Gesichte liegt, bas alles, Lachmann, bat in ihm ges legen. Das fühlt ich, das wußt ich, das fannt ich in ihm und fonnte ihn boch nicht beben, ben Schat. Sehn Se, nun hat ihn der Lod gehoben. — Nun ist alles voll Marheit um ihn ber, das geht von ihm aus, von dem Antlit, Lachmann, und bor'n Se, ich buble um diefes Licht, wie fo'n schwarzer, betrunkner Schmetterling. — hor'n Se, man wird übers baupt so flein: Das gange Leben lang war ich fein Schuls meister. Ich habe ben Jungen maltratiert, und nun ift er mir so ins Erhabene gewachsen. — — Ich hab' biese Pflanze vielleicht erstidt. Vielleicht hab ich ihm seine Sonne verstellt: bann mar er in meinem Schatten verschmachtet.

Aber sehn Se, kachmann, er nahm mich nicht an, und wenn ihm vielleicht der Freund gesehlt hat . . . . Ich, kachmann, durfte der Freund nicht sein. — Als damals das Mädchen bei mir war, da hab ich . . . . da hab ich mein Bestes vers sucht. Doch da kriegte das Bose in ihm Gewalt, und wenn das Bose in ihm Gewalt kriegte — da tat es ihm wohl, mir wehe zu tun. Reue? Reue kenne ich nicht! Aber ich bin zusammengeschrumpft. Ich din ganz erdärmlich vor ihm zeworden. Ich sehe zu diesem Jungen hinauf, als wenn es mein ältester Ahnberr wäre!

Liefe Bansch wird von Michaline herangeführt, sie legt ihren Krang ju den Fäßen des Toten nieder, Kramer blidt auf und ihr gerade ins Geslicht.

Liese Bansch. herr Kramer, ich, ich, ich.... Ich.... ich bin ja so unglücklich. Die Leute — zeigen — mit Fingern auf mich.... panse.

Kramer, ball far fic. Wo sitt bas nun, was so toklich ist? Und boch, wer bas einmal erfahrt und lebt, ber behalt einen Stachel bavon im Handteller, und was er auch ans saft, so sticht er sich. — Aber gehn Sie nur getrost nach haus! Imischen bem ba und uns ist Friede geworden!

Michaline mit Liefe Banfc ab.

Rramer, versonnen in den Andlid des Toten und in die Lichter: Die Lichter! Wie selfsam das ist! Ich habe schon manches Licht verbrannt! Schon manches Lichtes Flamme gesehn, Lachmann. Aber hor'n Se: Das ist ein anderes Licht!! — Mach ich Sie etwa angstlich, Lachmann?

Lachmann. Nein. Wovor sollt ich benn angstlich sein? Kramer, sie erhebend: Es gibt ja Leute, die angstlich sind. Ich bin aber doch der Meinung, Lachmann, man soll sich nicht angsten in der Welt. Die Liebe, sagt man, ist start wie der Tod. Aber kehren Se getrost den Sat mal um: Der Tod ist auch mild wie die Liebe, Lachmann. ——— hor'n Se, der Tod ist verleumdet worden, das ist der ärgste Betrug in der Welt!! Der Tod ist die mildeste Form des Lebens: der ewigen Liebe Meisterstud. Er disnet das große



Miellerfenfler, leife Abendgloden. Frofigefdattelt: Das große Leben find Rieberschaner, bald falt, bald beiß. Sald beiß, bald falt! - — Ihr tatet dasselbe dem Gottessohn! Ihr tut es ihm bent wie dazumal! So wie damals, wird er auch beut nicht fterben! - - Die Gloden sprechen, boren Sie nicht? Sie erzählen's hinunter in die Straffen: Die Ges schichte von mir und meinem Sohn. Und daß feiner von uns ein Berlorner ift! - Sang beutlich versteht man's, Wort far Wort. hent ift es geschehen, heut ift der Tag! - Die Glode ift mehr als die Rirche, Lachmann! Der Ruf jum Tische ist mehr wie bas Brot! --Die Beethoven, Maste fallt ihm in die Angen, er nimmt fie berab. Indem er fle betrachtet, fabet er fort: Bo follen wir landen, wo treiben wir hin? Warum jauchzen wir manchmal ins Ungewisse? Wir Kleinen, im Ungeheuren verlassen? Als wenn wir wäßten, wohin es geht. So hast du gejaucht! - Und was hast du gewußt? — Bon irdischen Festen ist es nichts! — Der himmel der Pfaffen ist es nicht! Das ist es nicht und jen's ift es nicht, aber mas . . . mit gen himmel erhobenen handen: was wird es wohl sein am Ende?

Der Borbang fällt.

# Der rote Hahn

Tragifomobie in vier Aften

## Dramatis versonae

Fielis, Souhmachermeister und Polizeispion. Sober Ranfziger. Frau Fielis, verwitwete Wolff, feine Frau. Sbenfalls gegen sechtig Jahre.

Leontine, ihre alteste Tochter aus erster Che, unverheiratet.

hoch in ben swanziger Jahren.

Schmarowsti, Bauführer

Langheinrich, Schmiedemeifter. Dreifig Sabre alt.

Rauchhaupt, preußischer Genbarm außer Dienft

Guftav, fein altefter Cohn, imbegil, blobfinnig

Mieze Lieschen

Mariechen Lotte

Trube Dienchen Lenchen Sannden

Dr. Borer, fraftiger Mann von sechsunddreißig Jahren, Arst, Jude

seine Tochter

von Wehrhahn, Amtsvorsteher

Ede, Schmiedegeselle bei Langbeinrich

Glasenapp, Amtsichreiber

Schulze, Gendarm

Frau Schulze, seine Lante

Tichache, Genbarm

Ein Teuerwehrmann

Ein Junge

Der Amtsbiener

Dorfleute

Drt bes Geschehens: Irgendwo um Berlin Beit: Rampf um die lex Deinze

Coppright 1901 G. Fifcher, Berlag, Berlin.

#### Erfter Aft

Die Werkstatt des Schusters Fielit. Ein blan getünchter, niedriger Raum. Rechts ein Fenster. In der Mittels und der Linkswand je eine Tür. Unter dem Fenster rechts der Schustertitt: darauf einige Schusterschemel und das kleine Handwerktschemen. Auf diesem ein Bestell mit dert gläsernen, mit Wasser gefüllten Augeln, zwischen denen ein Petroleumlämpchen, noch unangezünder, sied. In der Schulten Kachen der Archeile wird eine brauner Rachelofen mit herd, Bant und allerhand Rüchengerät ringsum. Schum macher meister Fielit hocht noch bei der Ardeit. Auf dem Teitt und in der Rache bernm liegen alte Schuhe und Stiefel jeder Größe ausgestapelt. Er ist eben dabet, ein Stüd Leder geschmeidig an hämmern. Fran Fielit, verwitwete Bolff, hantiert nachenklich mit einem mäßig großen Holglischen und einem Steas rinklicht. Es ist gegen Aben, Ende September.

Fielig. Jeh man wech aus de Wertstelle! Pad' dir man!

Frau Fielit, tur wegwerfend: Wer werd od noch fomm'? 's is ja ieber sechse.

Fielitz. Jeh man wech aus de Werkstelle mit dein' Kram! Frau Fielitz. Benimm dich bloß nich aso asellstumm! Was is denn hier Beeses, ha? an dem Kistel? Uso a Holzstistel is doch nischt Beeses.

Fielit, verdoft wetter schuffernd: I, is et vielleicht wat Jutet, wat?

Frau Fielitz, weiter nachdenklich, bald scherzbaft: Bis hierher fommen de hubelspäne... Dann tun se hier mittenrein a Licht machen...

Fielit. Mutter, bu bist mir 'n bisten zu flug! Wenn det so weiter jeht mit de Augheet, denn seh id mir noch 'mal in Pletensee.

Fran Fielis, baris: Du kannst woll o gar tee bissel ni uffs passen! Du magst a wing her'n, wenn ma mit dir red't. Uso was verintressert een' doch!

Fielit. Id verintreffier' mir for meine Stiebeln, for wat anders verintreffier id mir nich.

Frau Fielit. Na bal o jemetsch! Das war' woll ni gutt. Da mißten mir alle mit'nander verhungern. Wit der Flicksschufterei, das war aso was! — hier stellen se's Licht 'nein. — haste verstanden?! — Das Kistel hier is od nich groß genng. Das war so a Ristel, das dorte steht. Mit wer'n de Kinderschuh amal ransschmeißen. Sie stept eine Riste mit Kindersschuhen um.

Fielit, eriscoden: Mach' du bloß teen Unfinn! verstehfte mich!

Fran Fielit. Und wenn se das Licht nu han angezind't — ... da stellt ma's so mitten nei eis Kistel, natierlich aso, daß der Dedel nich andrennt. Dann setzt ma's stockstille 'nuff uff a Boden — das hat doch Grabow ni andersch gemacht! — so mitten ins alte Gerimpel nein, dann reist eens geruhig nach Berlin, und wenn ma' jurictsommt . . .

Fielig. Pft! 's tommt eens. Pft!

Frau Fielit. Und da foll een' der Leifel amal was nachweisen! Lingeres Stillschweigen.

Fielis. Wenn bet man bloß allens so einfach war'! Det jeht woll so einfach, wie du dir det denks? Da missen man erstlich hier Luftlocher rin. Natierlich der Pfriem —: det muß schon'n Bohr' stud. Det muß doch Zuch hab'n, wenn et soll anjehn. Wenn et keen Zuch hat, erstickt et doch! Det Feuer muß Zuch hab'n, soust brennt et nich. Hier muß eener beijehn, der wat von versteht.

Frau Fielit. Na, Mer, das war' boch a Leichtes fer bich!

Fielit, in sunehmendem Eifer, fich vergessend: Hier muß'n Zuch sind — und hier muß'n Zuch sind! Und alles janz akkurat abjepaßt. Und Hobelspäne und Lumpen rin. Und richtig Petroljum mang jejossen. — Det is mir doch allens nischt Reies, Mutter! Id war ja sechs Jahre uff Wanderschaft!

Frau Fielit. Ru ebens! das meen ich doch ebens ooch.

Fielis. Det jeht mit Schwamm und det jeht mit Strippe, man feste rin in Salpeter jestippt. Det mach id mit Brenn, jlaser, sag id dir! Uff zwanzig Schritte Entfernung jeht det! — Is allens schon dajewesen, Mutter. Mir allens nischt Neies. Kenn id doch!

Frau Fielit. Grabow hat wieder uffgebaut. hatt a sich halt tee herze gefaßt, da lag a halt langst uff der Straße draußen.

Fielit. Ja, wem erst ma't Wasser bis hierher steht, id meene: bis oben an halse ruff, denn mag det ja woll ooch'n ander Ding sind.

Frau Fielis. Mancher verpaßt's ooch, bis a versauft. Die Lausschelle bimmelt.

Fielig. Stell wech de Riffe! Jeh und mach' uff! Umtevorsieher von Behrhahn tritt ein. Dider Daffelpaletot. Schafistiefel, Belumtie.

von Wehrhahn. 'n Abend, Fielit. Bas machen die Stiebeln?

Fielis. Jang fir und fertig, herr Amtevorsteber.

Frau Fielit. Da mach' od a eenziges biffel Licht, daß be ber herr von Wehrhaft und fieht was.

von Wehrhahn. Na, was hat sich, was tut sich, Mutter Bolffen?

Fran Fielit. Ich bin feene Mutter Wolffen ni mehr! von Wehrhahn. Sie is woll sehr stolz jeworden, was? Was, Fielit, sie trägt woll sehr hoch 'n Kopp? Is ihr woll sehr in de Krone jestiegen?

Frau Fielit. Na, her'n Se och, was denn? das biffel heiraten? Ich hatte als Witfrau viel scheener gelebt.

Fielit, der die Leisten ans von Wehrhahns Stiefeln genommen bat: Denn warste man ruhig jeblieben Witfrau!

Fran Fielit. hatt ich ehnber gewußt, was du fer a Kerl bift, da hatt ich's woll ni afo eilig gehabt. Un alen, trumpbeenigen Kracher wie dich, ben hatt ich noch alle Lage befehn.

von Wehrhahn. Na facte, facte!

Fielitz. J, lassen Se man! wit son triedender Unterwärsseitet: Wenn Se so jut wollten sind, Herr Vorsieher, und gnädigst den rechten ma' 'runterziehn. Erlauben Se man: ich mache det schon. So. Wenn Se nu wollten so jutig sind, den Fuß 'ma stellen hier uff de Kiste.

Frau Fielis, mit ber beennenden tampe: Wie geht's benn ber gnabigen Frau, herr Baron?

von Behrhahn. Ich danke, es jeht ihr ja fonst jang jut. Sie jammert bloß immer nach Mutter Bolffen . . .

Frau Fielit. Ree, sehn Se, das geht Ihn' auch wirklich ni mehr. Ich hab' Ihn' gutt dreißig Jahre gewaschen. Da kann ma's woll satt kriegen, sehn S' amal an. Ich will Ihn' amal meine Beene zeigen: da stehn Ihn' de Abern 'raus, wie meine Faust. Das kommt von dem ewigen Stehn am Waschfasse! Und Frostbeulen hab ich Ihn' ieberall, und Reißmatichtig ei sämtlichen Gliedmaßen. Das nimmt gar kee Ende mit Dokteriern! Ich muß mich reen ganz in Wolle einpaden, und derbeine da frier ich a ganzen Lag.

von Wehrhahn. Jewiß, Fran Wolffen, ich glaub's Ihnen icon.

Frau Fielit. Ja frieher, da nahm ich's mit jedem uf. Da hatt ich Ihn' ane Konstruktion, da konnte der Zehnte erscht mit mir mitmachen. Aber heute... o je! Da sieht's ans berscher aus.

Fielis. Schrei man noch'n bisten lauter, wenn't jeht. von Wehrhahn. ... Ich kann's Ihnen jar nich versbenken, Frau Fielis. Wer so jearbeitet hat wie Sie, der mag sich jetrost mal die Ruhe jonn'.

Frau Fielit. J, na! Wer weeß och. Das läßt sich noch halten. Ma' hat ja sei Auskommen. Immerzu. Side Biells ein freundspassibles sopsible. Er macht ja derwegen jett o seine Sache. Mir sein, mecht' ma' sprechen, keens ni faul. Aber, wenn ma' od ebens und war' gefund! Uff a Sonnabend muß ich schonn wieder zum Doktor. Da tutt a mich immer jelektrisseren — aso mit der Jelektrissermaschine. Ich kann ja nischt sagen, 's schlägt mir ja an. Aber erschlich immer das 'nei nach Berlin sahrn — und eemal jelektrisseren fünf Mark. Da weeß ma' ooch manchmal gar nich, wo hernehm'n.

Fielit. Stopp' du bloß de Doftersch Jeld in Sals! von Wehrhahn witt auf mit bem neuen Stiefel am gus: Wir

werden alle nich jünger, Frau Fielit. Ich spüre das auch janz jewaltig bereits. Raturjeset! Rich jejen anzuschwimmen! Da heißt es janz einfach: 'ran an' Baß. — Und übrigens haben Sie jar nich zu flagen. Ich hab' ja vorhin eben wieder jehort... der Schwiejersohn hat ja sehr jut bestanden. Ra also! Jeht ja doch alles nach Wunsch.

Frau Fielig. An freilich, das hat een ooch wirklich gesfreut. Erschslich wird a sich jeto viel besser kenn' forthelsen, nu a doch so was wie Bausührer is, und dann o . . . a hat sich's o sonste verdient. — Was der fer an Kindheet hat durchs gemacht! An da! Mir is o ni sehr gut gegang'n, aber so an Vater und so a Weib . . .

von Wehrhahn. Schmarowski is'n jediej'ner Mensch. Um Schmarowski is mir nie bange jewesen. Da hat Ihre Abelheid Jüd jemacht! — Sehn Sie, ich hab's Ihnen das mals jesagt! — Sie kamen doch damals zu mir jelausen, als die Sache beinahe in die Brüche jing, und ich hab' Sie an Pastor Friederici jewiesen: — da konnen Sie sehn, was Seelsorje is. 'n junger Mann is'n junger Mann, und wenn er sich christich und ord'ntlich halt, deswejen kann er sich auch 'mal verjessen. Naturjemäß jreift dann der Seelsorjer ein.

Frau Fielig. Nee, nee, ja, ja, da wer'n Se schonn recht hab'n. Das vergeß ich Ihn' ooch'n Herr Paster ni! — Wo Schmarowski das Rabel tat sigen lassen, die hatte sich heilig's leben genommen!

von Wehrhahn. Da hatten wir ileich mal 'n Beispiel, Frau Fielis, wenn Kirche und Pastor am Orte ist. Das Jotteshaus, was wir jemeinsam jedant haden, hat beute schon manchen Sejen jedracht. Ju'n Abend also, leden Sie wohl. — Ja, was ich noch sagen wollte, Fielit: die Flottenversamm, lung ist Montag früh. Sie werden doch sicher zujejen sein? Frau Fielit. Natürlich kommt a.

Fielit. Ru jang jewiß.

von Wehrhahn. Ich fann Sie auch nicht entbehren, Fielit. Komm' Sie mal Sonntag noch mal bei mir 'ran.

Wichtig ist, daß wir uns vorher verständigen. Ich bringe jes wisse Punkte vor .... jewisse markante Punkte, Fielis, da mussen wir kräftig zusammenjehn. Ju'n Abend also! Berjessen Sie nich — 'ne starke Flotte mussen wir haben! Kielis. Det icht ooch obne 'ne Klotte nich!

von Wehrhahn ab.

Fielis. Rimm man det Licht 'raus! Sei man so jut! Frau Fielis. Uso a hase wie du bist, Anton! Du bist schonn a richtiger hasenfuß. Sie nimmt das 21cht ans dem Rischen. Fast im gleichen Augenbild bisnet Rauchhaupt die Dar und guckt berein.

Rauchhaupt. Juten Abend, Meefter! Stor id ooch nich?

Fielig. — — — —

Fran Fielis. Ach — I! Immer 'rei ei a beutschen Bund.

Rauchhaupt. Is benn Schmied Langheinrich noch nich da?

Frau Fielis. Wollt a'n komm'? Ree, a is noch nich hier. Rauchhaupt. Mir hatten uns extra herbestellt. — Id hab ooch det Irabkreuze mitjebracht. He, Justav! Bring et man rin, det Dinges. Sustav bringt ein somiedeelsernes Sradkreuz mit Inschrift herein. Stell' et man uff det Kistchen hier druff.

Fielit, ionell: Nee, laß man, Eduachd, det gerbricht.

Rauchhaupt. Denn lehn' et man immer jejen de Wand. Frau Fielit. Da seid Ihr nu endlich fertig dermitte! Ruft sur Sar hinaus: Leontine! Kannst amal 'runter komm'.

Rauchhaupt. Id habe man e'ens zuviel andersch zu tun. Id bane boch wieder 'n neies Nashaus.

Frau Fielit. Schonn wieder a neies? Da hert's doch vond uf. Sie sein ooch der reene Maulmurf, Rauchhaupt. Was der Mann aso ei der Erde wihlt!

Rauchhaupt. Da is auch'm Menschen am wohlsten, Meestern. Mir sind ja doch alle aus Erde jemacht, mir wer'n ja auch alle wieder zu Erde. Warum soll ma' da nich in der Erde 'rumwihl'n? Riect in die Schunftabatsbose, die Aleste ibm bins

bau. Det is ooch man Erdjeruch, Meester Fielis, bet riecht wie frische Erde so jut.

Leontine, Schere umgehangen, Fingerhut auf bem Finger, fommt herein.

Leontine. hier bin id, Mama. Wat soll id benn nu? Frau Fielis. A bringt Papa sein'n Zephitaph.

Leontine und Frau Fielit betrachten bas Grabtreng gebantenvoll.

Frau Fielit. Sted' m'r amal das Licht an, Madel. Sie abergibt ihr das Lalglicht, womit sie bisher experimentiert bat. Mir woll'n uns amal de Schrift studier'n.

Rauchhaupt. — Id habe da sehr drieber rumjedoktert. Ru is et mir aber zu Dank jewor'n. heut kenn' Se'n Kirchhof dreimal absuchen, det is Ihn' de scheenste Fradschrift is det. Da drieber hab id mir selbst ieberzeugt.

Er nimmt auf dem Schustertritt Plat und füllt fic die Rase neuerdings mit Schnupfe tabal. Frau Bielit leuchtet und buchfablert.

Fran Fielig. hier ruht in . . . . Leontine, weiter lefend: In Jott.

Rauchhauvt. Ja, et heeft in Jott. Id wollte erft lieber ichreiben: in herrn, aber febn Se, — bet fann heute jeder find.

Frau Fielit liest weiter, mit zittriger Stimme: hier ruht in Gott ber unverjesliche Zimmermann... losbentend: Ach nee, das war Jhn'... das is Jhn' zu schrecklich! Das war Jhn' der beste Mann von der Welt! Aso een' wie der war, das kenn' Se mer globen, aso eenen gibt's heute gar nich mehr.

Leontine lieft weiter: . . . der unverjeßliche Zimmermann herr Julian Wolff . . . Flennen.

Fielig. — Ra laßt et man jut sind, versteht a woll? Bon bet Flennen da sieht teen Toter nich uff. Sibt Ranchdaupt die Schnapskasche. Hier, Sduachd, start' dir! Augt allens nischt! Er sieht auf und klopft die blane Schärze ab, wie jemand, der sein Tagewert beschillest.

Rauchhaupt, mit der Flasche meisend: Det Versten hier ha' id nun selber jemacht. Id will et man vorsprechen, horcht man au:

In herzen sind wir alle Sûnder, 'n jeder kann det noch lange nich! —

In herzen sind wir alle Sander, Der Bettler, wie der Prinz nicht minder. Doch dieses Mannes herze war Unschuldig und wie Wasser flar.

Die Frauen weinen ftarter. Er fabrt fort: Det mußt id mit Kremfers weiß ieberjehn, und det hier, det "Jott", det is preußisch blau. Er trinkt. Somied Langheinrich tommt.

Langheinrich, immer begehrlich Leontinen ins Auge fassende: Ru sage man, Rauchhaupt, Menschenskind, id such dir ja seit 'ne halbe Stunde! Id dente, id soll dir abhol'n, Quatschopp.

— Na, is et denn nu jur Zufriedenheit?

Frau Fielis. Uch, last mich doch alle mit'nander in Frieden! Wenn ma' erst amal so an Mann verliert, wie soll man bernach mit euch Sch . . . . ferlen aussomm'!

Fielit. Romm, Ladewich, sieh dir mal 'ran 'n Schemel. Lag fe man erst zu Berstande tomm'.

Langheinrich, pfiffig und inftig: Ja, ja, bet ha' id och immer jefagt: bet Sterben, bet hat ber Deibel erfunden.

Frau Fielis. Wir war'n ieber zwanzig Jahre verheirat'. Aber auch ni nich a eenziges beefes Wort. Und wie der reelle war, dis uf a Fennig! Der hatte teen' nich um an Fennig gebracht. Und nüchtern! Der kannte gar erscht teen Schnaps. A sah'n nich an, man konnt'en dreist hinstell'n. Und wie der die Kinder derzogen hat! Ihr denkt bloß ans Kartespiel'n und Schnapssaufen...

Leontine. Juftav platt mir die Zunge 'raus.

Rauchhaupt betommt einen Schusterleisten zu fassen und stärzt jähzornig auf Sustav zu, der Leontinen Stimassen geschnitten und die Zunge herauss gestett bat: Ranaille! Dir hau id 'n Schädel ein! — Det Schindluder bringt mir noch in die Jrube. Id ärgre mir noch mal 'n Dod an 'n Hals.

Langheinrich. Det arme Luber verfteht et ja nich.

Rauchhaupt. Wenn doch bet Schindaas frepierte, versfluchte! Sonst were id noch mal so fuchsbeibelswild, id verzreif' mir noch mal an't eizne Fleisch.

Fielit. Id tat ihm doch interminieren uf Dalldorf, benn biste den Arjer doch los, akkurat. Soll id dir machen 'ne Einjabe, wat?

Frau Fielit. Wie is'n das neilich bei Grabown ges wor'n? Wie neilich der "preuß'sche Abler" abbrannte?

Langheinrich. I, Irabow, der hat et netig jehat. Keen Justav hat det nich anjestochen. Da hat der keen Justav zu nich jebraucht.

Frau Fielis. 's beeft doch, a gotelt immer mit Streich, bolgern.

Ranchhanpt. Justav? Joseln? Na immerzu. Wo der man 'n Zindhelzten ufstödern dut, denn is ooch't Malheur schon so jut wie sertig. Id branche doch Decken zu meine Treibhäuser, da ha' id mir doch so'n Schuppen jedaut. Da ha' id det Stroh also unterjedracht. Na, siehste woll! wat id Ihn' sage, Weestern: det hat mir der Schweinhund abs jedrannt. Et war helllichter Dag, da hat's teener jemerkt, und id habe ja Planken um't janze Jrundstüd. Det knisterte wech, det war man so'n Puff! — Aber Jradow, der hat et alleene besorit.

Frau Fielit. Uso was tat ich boch anzeigen, Rauchs baupt! Ich meene, bas mit bem Strohverbrenn'!

Ranchhaupt. Id steh' mir mit Schandarm Schulzen nich. Det is meistens so mit de Kollegenschaft. Id habe mir emeritieren lassen. Det jefällt ihm nich. Det past ihm woll nich. Na ja. Jewiß doch, det mag ja woll sind. Doch det id mein eizenes Irundstüd habe, und det mir de Olle jestorben is. Jewiß doch, wo war id denn lenjnen, wat? Et hat 'n

par Daler abjesetst. Und det mir die Järtnerei wat einbringt .... det will er mir allens nich verjonn'. Denn heeßt et: Rauchhaupt, der hat et nich notig. Laß der man uffpassen. Abjemacht.

Frau Fielig. Frige Grabow is boch fein 'rans jetse under.

Langheinrich, tedendig: Det hat er mir zu verdanken all. Bloß det id bald eklich bei rin war' jeschliddert. Weil det id boch Sprigenmeester bin. Id hatte zu meine Jungens jesagt... Id weeß nich, war id nu'n disten bestrampelt? Id hatte mir ornd'lich eenen bezähmt. Die janze Jesellschaft war anjeroocht! — Id sage: Jungens! man feste 'ran, det bloß teen Stein uf'n andern bleibt, denn triegt Iradow Abzüje ieder Abzüje, und denn nutt ihm der janze Alieter nischt. — Det hatt id 'n disten laut jeschrien, und wie id zwee Schritte ridwarts mache, da dent id, mir soll 'n Uffe rassern: steht Schandarm Schulze und tiest mir an. Prost! sag id. Prost, Herr Oberscht-Wachtmeester! — Iradow, der hatte ja Vier üffielegt! — und denn war er jemiestich und trank mir zu.

Fran Fielit. Ich weeß ni, daß da nischt is 'ransges komm'. Der is doch o gar tee bissel gerissen. Wie hat od der das aso angestellt?

Langheinrich. Frite Irabown hat jedet jern.

Frau Fielis. A kann doch reen ni bis uf drei sahl'n. Und außerdem hat a doch schwer'n gemußt.

Rauchhaupt. So 'n biffen schwer'n, bet soll wat find? Det se uff alle Falle Bescheed wissen: id meene man, Meestern! Wer weeß et benn? 'n jedet kann mal vor so wat jestellt sind. Janz einsach abdrehn 'n Hosenknopp, indem det man janz jeruhig schwer'n dut. Probieren S' et man, det jeht wie jeschmiert. Laden.

Frau Fielis. A is wieder spaßig ufgelegt. Ich wer mer teen Hosenknobb ni brauchen abdrehn. Uso weit tann's schon nich tomm' mit mir. — Wer tommt denn nu jest an be Reihe, Meester? 's war' doch nu wieder mit sachten Zeit. Es muß doch nun bald amal wieder ee's abbrenn'.

Langheinrich. Det kann bei bem und bei jenem sind. Bei Strombergern sieht et sehr mulmich aus, bem rejnet et in be Wohnstube rin. Na, scheen jut'n Abend! Spaß muß sind.

Frau Fielit. Wer foll benn nu hier mein' heeßen Grog trint'n?

Fielig. hierjeblieben!

Langheinrich. Nee, nee, id muß fort. Er umfaßt Leontine, die fich laffig und mit ichnodem Gesichtsausdrud aus seinem Urm breht. Wenn Mutter mir unten nich pinken hort, denn komm id zu Haus, denn schwimmt Ihn't Koppkissen.

Leontine. Det is ja bloß Eifersucht, Mama.

Frau Fielit. A is woll danach, die kann immer recht hab'n. Pack' du dich an deine Arbeit ruff. — Wie jeht's d'n der Reeskern?

Langheinrich. Schlecht. Wie foll't jehn?

Leontine. Du wirst mir so lange heten, Mama, bis id noch wer' de Schwindsucht kriejen.

Frau Fielis. Bielleicht vo 'was anderm, vom Schneidern ni. — hab' dich od pimplich, wie a Mann! —

Langheinrich, die Bieliten umfassend: J, junge Frau, nich so fratzig sind! Wo Jugend is, det will sich ooch auskoben. Und wenn't ooch man mit Schandarm Schulzen is!

Frau Fielis. Bas foll benn bas wieber heeßen, ba? Ranchhaupt. Reefter! Beefter! Id foliege mir an.

Er steht auf, wintt Susiav, ber bas Rreug wieber aufnimmt.

Frau Fielis. Was rennt Ihr denn nu asu pluse fort? Rauchhaupt. Id muß nun ooch jehn, de Arbeet totsschlagen. 200 mit Sustav.

Fran Fielit. Was bust'n du wieder mit Reester Langs heinrich? On stellst dich ja gar asu damlich an.

Leontine. Jar nischt. Er foll mir in Frieden laffen.

Frau Fielit. Das wird a o gutt und gerne dahier! Wenn du dich aso rumgahnen und rumrekeln tust, da wirscht du dich gar weiter ni missen anstreng'n: asu eene braucht der woll sicherlich nich.

Leontine. Er is ja verheirat'!

Frau Fielit. I, luss od! 's is gutt. On hast teen Bers stand, weil de ebens zu tumm bist. Du hast a Kind und teen Mann ni derzune; Adelheid hat fee Kind und an Mann. Leonine langsam ab.

Frau Fielit. Wenn die fich an Sache a biffel tat' wahrs nehm'... Langheinrich kann bale Witwer sein! — —

Fielit Da fann id mir ooch nich febr brieber eribgen, bet Schulge bet Machen fo nachlofen dut.

Frau Fielit, turz: Od ni mit'n Koppe durch de Wand! Sie sett sich, nimmt ans einem Lischstud ein Bachelden und sieht es durch. Du hast an Posten. Na gutt. Warum ni! Das is ni zu andern, 's is wie's is. Da muß ma' sich hitten von all'n Seiten. Laß du bloß a Wachmeester Schulze in Ruh! Haste a Brief von Schmarowski gelesen?

Fielis. I, Jott ja! bet steht mir bis oben ruff. Mir hatte man eener soll'n bet Jeld jeben, bloß halb bet, wat ber so verbuttert hat! Aber nee: um mir hat sich keener jeskummert, uff Bauschule hat mir keener jeschickt.

Frau Fielit. Ich mechte ei aller Welt amal wissen, was du immer mit Schmarowski hast!

Fielis. Nee du! Id nich. Mich jeht er nischt an. Aber wenn du det Maul bloß uffsperren dust, denn will id... verwett id zehn Stiefelsohl'n: denn kommt ooch immer Schmarowski 'raus.

Frau Fielit. hat a dir was getan, ha? Ru?

Fielis. Ree. Kennt id nich sagen! Wist id nich! Id wollt et ihm ooch nich raten, Mutter. Bloß wenn id ihm sehe, denn stid id fast. Hatt'st ihn man selber sollen heis raten.

Frau Fielit. Od breißig Jahr junger. Gerne genug!

Fielis. I, zieh boch bei deine Tochter hin. Man zu! Immer zu doch! Bei Abelheid. Denn haben se dir mang die Finger fest, denn kannste janz los werden deine paar Iraten.

Frau Fielit. Das is a strebsamer Mann dahier, der braucht wahrhaftig uf mich nich zu warten! — Mit euch is halt eemal teen Borwärtskomm'! Statts daß se sich helsen ... i ja doch! nu da! da hadt eener bloß uf a andern 'nei. — Schmarowski, das is a prowedter Kerl! An dem is tee 'nausgeschmisses Geld! Da is teene Angst: der wird sein' Weg machen. Aber wenn du a wing was vom Leben verstehn tatst, da werd'st du ooch wissen, was de machst.

>

Fielit. Ich?? Wie benn? Boso benn? Boso benn id?

Frau Fielit. Was hat mir der Mänermeester gesagt? Ich ha'n amal besoffen gesehn, 's war, wie se de Kirche geshoben hatten. Da sagt a: Schmarowsti, das is ein hund! A weeß o, warum a das sagen tutt. Der zeechnet se alle ei a Sac.

Fielit. Ra, laß er man zeechnen, immer zu.

Frau Fielit. I, freilich! der wird immer siten und jeechnen, und de Mauermeester wer'n fett broon.

Fielig. 3d habe de Welt nich injericht'.

Frau Fielis. Nee! Aber du haltst o de Welt ni uff. Fielis. Det will id ooch nich.

Frau Fielit. Du haltst se ni uff, Fielit! be Welt ni und mich ni. Abgemacht! Sie bat das in leicht hohnischen, halb vers legen lachender Weise gesagt und padt nun erregt ihr Bachelchen weg.

Fielit. Rutter, id kann mir nich anders 'rausfinden: id benke immer, er rappelt bei bir.

Fran Fielit. Da hat's woll bei Grabown gerappelt, was? Deshalb wohnt a ooch jest in am neuen Hause. — Ich winschte, es tat amal rappeln bei dir. Aber wenn dich fee andrer nich rappelt, Fielit, da badt dir der Arsch an a Schemel fest.

Fielit, mit Entschebenbett: Mutter, schlag dir det man aus'm Kopp. Id sag et dir janz im Juten, Mutter! Id jebe da meine Hand nich zu. Denn warum? Id weeß, was det uff sich hat. Soll id mir noch mal in so wat rinstürzen? Zu so wat bin id nich jung jeung.

Fran Fielis. Ebens weil be a aler Kracher bist, da sollt'st de dersch grade erscht recht ieberleg'n. Wie lange werscht du noch machen dahier, du bringst doch schun heute nischt Rechtes mehr uf. Was hast du an Wehrhahns Stiefeln gemurks! bald ieber zwee Wochen hat das gedauert...

Rielit. - Na, Mutter, lieje man nich ju boll . . .

Frau Fielig. Dei Schusterier'n, das is fer de Rage! Ich bin nischt meh wert, und du bist nischt meh wert. Uso is Punktum! Ich tu' mich ni ausnehm'. Und wenn ma' sich da keen'n Richalt ni schafft, da muß man zulezte doch noch uf a Bettel. Da mag ma' sich sperr'n, asu viel, wie ma' will.

Fielis. — Mutter, mit dir is et sonderbar: det is wie so 'n Deibel, wenn et Dir pack. Erst tunkt et so uff, Jott weeß, wo et herkommt. Denn is et da, und denn is et sort. Denn kommt et plessich mit eenmal wieder, und denn laßt et dir aber schon jar nich mehr los. Ich ha' ooch schon schwere Kunden jekannt ha' ich, aber Mutter, denn, Mutter, kann ich dir sagen: denn ieberläuft et mir manchmal kalt.

Frau Fielit bat das Buch wieder berandgenommen und fich dinein vertieft: Was haste der nu hier derbeine gedacht? Mir sein hier mit Siebentausend versichert.

Fielit. Jedacht? Id habe mir jar nischt jedacht.

Frau Fielis. Was hier a bem Saufe bran is babier, bas is ebens ber Grund und Boben, sonft nischt.

Fielit fiebt auf, siebt fich ben Rod an: Lag mir gufrieden, ver- fiehste woll!

Frau Fielit. Ra, etwa nich? Na, nu her' aber uff. Das hab ich ernt noch frieher gesehn hier, da war'n mir erscht lange noch gar ni verheirat'. Das hat mir Schmarowski schon zehnmal gesagt: das war' hier a Platz fer a großes Hans. Und wer da Berstand hat: 's is ooch nich andersch! — Ru sieh amal: drieben, da is de Ap'thete! A Stidel schrägsieber links is de Post! A Stide ruf is de Baderei: der hat sich an scheenen Laden gebaut. Vier neie Villas sein wieder entstanden, und wenn wir amal jelektrische Bahn kriegen, da sein mir hier mitten im Zentrum dahier.

Fielit, im Begriff in geben: Ju'n Abend!

>

Frau Fielit. Willste noch fortgebn beut?

Fielig. Ja! Denn id kann det nu nich mehr abhalt'n.

— Hatt id jewußt, wat du for'n Mensch bist . . . id habe dir bloß nicht so jekannt . . . denn sollt id mir det woll ieberlejt hebb'n. Det hatt id mir simfmal ieberlejt.

Frau Fielit. Du? Was denn? Was hatt'ft de bir benn ieberlegt?

Fielig. Goll id mir lassen zu so wat austiften . . .

Frau Fielis. Was denn? Was hatt'st du dir denn ieberlegt? Du hast dir eim Leben nischt ieberlegt. Uso a Cefaltspinsel wie du... so eener und ieberlegen dahier! Da mecht o a scheener Blechwis 'raustomm'.

Fielis. Mutter, id jebe bir bet ju bebenfen . . .

Frau Fielit. Anstiften! was denn? Wer stift' dich benn an? — Die ale Kaluppe wird amal abbrenn'. Die wird amal abbrenn', so oder so. 's wer' benn, se bricht uns noch vorher zusamm'. Die quetscht sich doch zwischen a Häusern 'nei, ma' muß sich ja schämen, wenn ma' se ansleht.

Fielig. Mutter, id jebe bir bet ju bedenten . . .

Frau Fielis. I, mach', daß de bloß aus de haustiere kommst! Ich wer' ooch bald meine Sachen paden. Du kannst ja zum Vorsteher rieber gehn. Meinswegen! Ich ha' bich ja angestift'.

Fielig. Mutter, id jebe dir det zu bedenken ... paß uff, bet de dir nich de Schnauze verbrennst! Denn wenn id und id ...

Frau Fielis madt Miene, ihn binansufdieben: Immer 'naus!

Immer geh! Immer fort mit Schaben! Je eher, je besser! Was willste benn noch?

Fielig, außer fich: Mutter, id ban' bir'n Ding iebern Dat!
— Willst du mir rausschmeißen? Wat? Aus de Wertsstelle? Is det hier deine Werkstelle, wat? Id wer' dir lehren, wachte du man!

Frau Fielit. — — Ra, ich warte ja immer! Du fannst ja losleg'n! Du werscht m'r a solches Månnbl, du, du! Immer fomm! immer fomm! immer faß b'r a Herze! Ich wer' m'r a Husten zuride halt'n, sonste hust ich dich noch bis nei nach Berlin.

Fielit in ohnmachtiger Wut, schmeist einen Stiefel gegen die Wand: Id haue die janze Werkstatt zusamm'! Da schlag' doch det Donnerwetter rin! Dat soll doch jleich alles beim Deiwel jehn! Bin ich denn janz und jar verrückt? Behang' mir mit so 'n Satan von Weibsbild und könnte det schenste Leben leben. Den ersten hat se in't Irab jedracht, un nu din ich der Schafskopp und liefre mir aus. Aber wachte man du, det jeht nich so leicht: eber schmeiß ich dir noch zum Tempel raus, eh det ich mir laß in die Pfanne hau'n, und lasse mir janz jehdrig abfind'n. Ich nich! Ich nich! Det merk dir man.

Fran Fielit. Na, gibb d'r bloß erscht keene Miehe, Fielit ...
Fielit. Id nich! id nich! ba verlaß dir man druff! Mir kriegste nich unter! Det merke dir man.

Er hat fich erschopft niebergefett.

Frau Fielis. — — Na, willste ernt noch an Stiefel, ha? Sonsie: alte Stiefeln hat's ja genung. — Du hast mich woll aus Berliebtheet geheirat'?

Fielit. Det mag Jott im himmel wissen, warum!

Frau Fielit. — Simlier' od amal, da wird dir'sch schon einfall'n. Aus Misleed verleichte? Wie? Ober nich? — Ober wär'sch ernt mei Ausgeborgtes gewesen? — Na siehste's! Ich globe, das werd's woll sein. — Du kannst vor mir hundert Jahre leben! — Das is ebens immer dieselbe Sache: Ihr wist's ebens nich, wer's gutt mit euch meent. Das

war mit Julian o nich viel andersch. Und wenn's halt dem anach war' gegang'n, da konnt ich heut freilich o nischt nich derspart hab'n. — Ma' meent's ebens viel zu gutt mit ench.

Fielit. Und denn soll id jehn und een Streichholz nehm' und foll mir bet Dach ieberm Koppe ansted'n ?!

Frau Fielit. Daß du wirscht bau'n missen, hast du gewußt. Das ha' ich mer o uff der Stelle gesagt, und bau'n tust Geld, das is ni zu andern. Unse paar Fennige lang'n da ni. — Wenn mir hier hatten a richt'ges haus stehn... Schmarowski, dar war' uns ees usbaun! Na he! Da tennten sich alle mit'nander versteden. Du hatt'st deinen schenen Laden dahier. Wa' tat a paar hundert Taler reinssted'n und verkooft'n ganz einsach unse Fabrikschuh. Willste noch Fliderei iebernehm', da setzte d'r halt 'n Gesell'n hin, und wenn de willst auch amal etwa a Stid mach'n, da haste meinswegen Zeit genug.

Fielis. Id weeß nich! Mir jeht det iebern Verstand. Id denke, id hab'n Stid Jeld in de Hand... ich denke, id wer'n Stid Jeld in de Hand krief'n! Det kadesen andaun, det is doch 'n Spaß! Det hab id mir allens so ausjedacht! So mit die Rejale und alleus und so! 'n Rejulator wollt id mir hinhang'n! — Ru sitte uf deinem Jeldsacke druf, jrade wie so'n Zerberus.

Fran Fielis. Das is ni od, daß ma' das asu hinschmeißt! Das hat ma' sich wohl ernt sauer verdient.

Fielit. — Id habe boch aber schon wat uf'n Rerbholz. Soll id denn wieder trill'n, wat?

Frau Fielis. I, Fielis, morgen is ooch noch a Tag. Ma' muß ooch ni alles gar aso ernst nehm'! Ich ha' ja ooch eeg'ntlich bloß Spaß gemacht. — Geh 'nieber zu Grabown, trint a Glas Bier! — A jedes soll halt zufrieden sein! Und wenn du teen Schuhladen ni kannst uffmachen, da mußte halt weiter murken dahier. Und wenn de kannst nie keen Regulator ni koofen — a guttes Gewissen is ooch was wert.

### 3meiter Aft

Die Schmiede des Meisters Langheinrich. Das kleine Hans tritt schräg in die a straße herein. Der überragende Fachwerkgiebel ist durch hölgerne Träger gestührt. Der untere, freie Raum bildet den Schmiedeplah. Hier stehen Rader angelehr ein Pfluz Radveisen, Robeisen usw. Auch steht ein Amboß im Freien umehrere Wertzugschemel. hinter dem Jans bervor, schräg herein, das Sestications Brettwagens. Das linte Borderrad ist abgenommen und die Achse mit einer Winde gehoben. Durch das Tor zur Wertstätt sieht man Schmiedeseuer und Blasedzg. Der Schmiede gegenüber, auf der linten Seite der Dorsstraße, die sich nach hinten in einer Wendung versiert, ist ein Plankenzaum. Ein kleines, derschliebens Pförtigen führt auf die Straße. — Wolstiger Tag. Wind.

Dottor Boper, in Schlapphut und leichtem Wberzieher, ftredt einen Schmiebes hammer. Soe halt ein hufeisen in der linten, einen kleineren hammer in der rechten hand und schaut ju.

Ebe jabi: . . . zweenndzwanzig, dreinndzwanzig, viers, undzwanzig und eens macht fünfundzwanzig und noch eens macht sechsundzwanzig. — Herr Jott noch ma', schon een Loch weiter wie ich! Und sebenundzwanzig und achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Aller bonkor, Dokter! Jut iemacht! Det macht woll de Seelust?

Doktor Borer. Kann schon sein. Sie sehn, ich hab's noch nicht gang verlernt, Eduard.

Ede. I, weeß der Deibel! Det freppt mir sehr. Nu woll'n wir noch mit Jewichte probier'n. Id strede bis ans derthalb Zentner, Dokter. Sie streden doch anderthalb Zentner nich?

Doktor Boxer. Weiß nicht. Kommt auf 'ne Probe an. Ede. Wat? Anderthalb Zentner woll'n Sie streden? Da mißten Sie ja 'n Herr Kules sind. Det lern' Se doch uff de Schiffe nich: Sie sind doch for Lotendokter jereist, denk ich, und doch als keen Kettensprenger nich! — Sie, sehn Sie ma' dort det Ranneken an, det dort bei Fieliten rin in't Haus will. Det is Kutter Fielitens Schwiejersohn.

Doktor Borer, immungeind: Der sieht ja wie'n Konsistorials rat aus.

Ede. Jawolloch! bet is Konzitorialrat Schmarowski. — Mumum, Riekik! Die Olle is fort, mitsamt ihrem Hallelujas

er. Da wird heute mit PinkesPinke nischt sind. Denn Se: der kommt und denn will der ooch Jeld hebb'n. der is in Dalles, sonst kommt der nich!

dettor Borer. Die Fielisseute sind heut nach Berlin, "ab' sie heut morgen am Bahnhof getroffen. Der Schuster ist wohl 'n bischen nich recht?

Ebe. Woso? Det is ufs Amt nich jemelb't. Det is all 'n ansjetragner Junge ... Ree! bet ber verruckt war', wist f nich.

Doktor Borer. Er schwatte so blodes Zeng burcheins inder und sah mich beim Reden gar nicht an. — Kerl sah ans wie's leibhaftige bose Sewissen. 'n Sewissen hat der doch aber nicht.

Ebe. Sie! Wo Se damals sind rinjefallen, de haus, suchung, wo se doch haben jemacht, da is Schuster Fielis mit mang jewesen. Det Supphen hat der Jhn' mit injedrodt. Die Schulzen gudt aus dem Sledelsenster.

Schulgen. Cbe!

Cbe. Wat is?

Schulzen. Ob Meester Langheinrich noch nich ba is?

Ebe. Na jang natürlicherweise boch. Die Soulen versomindet vom Fenster. Ebe tettt unter den Siedel gurad. Fix! Nehm' Se ma' eens den Hammer, Dofter, und machen Se ma' 'n bissen mit. Wenn Se noch so bei Kräften sind, denn sollten Se det doch ooch nich verlernt haben?

Doktor Boper. Ich habe geschlossert auf Deubel komm raus, wenn mir auf dem Schiffe die Zeit manchmal lang wurde. Da hatt' ich die schönste Gelegenheit.

Ede. Dottor und Schlosser und wat denn nu noch . . . Wurschtmacher sind Se woll nich jewesen?

Doktor Borer. Ich habe sogar auch mal Burfte gemacht. Ebe. Die hat aber jewiß keener fressen jemocht?

Doktor Borer. Das hått ich auch keinem geraten, Sbuard. 's war nämlich hauptsächlich Arsenik brin. Wir konnten uns gar nicht mehr helsen vor Ratten.

Ebe, im Begeiff loczubammern: Brr! Vor fo'n Salami bin id nich. Rann, Dotter, fir, ma' rin in't Jeschäft. De Meestern muß benten, det zwee arbeeten, sonst nimmt det Fragen teen Ende nich.

Doktor Boper. Wo ist denn der Reister so frah schon bin?

Sde. Det is 'n Jeheimnis, sehn Se ma' an! Det pfeifen be Spatzen uff be Dachrinne. — Dotter, bring' Se bet Rad ma' 'ran. Da tenn' Se sich jleich ma'n bisken verdient machen — so richtig ma' um 'n preiß'schen Staat! nämlich ber Brettwagen jehort'm Revierförster. — Det kann Ihn' ja woll nich schäblich sind?

Doffor Borer. Ree! Überhaupt: ich muß mich lieb Rind machen. Er rollt bas Rab langfam, und es entgleitet ihm radmarts.

So leichte jelingt Ihn' det aber nich! Det weeß der Deiwel, die sind nich verjeßlich. Er fängt das Rad auf. Halt, det de Jeschichte nich rūdwärts jeht: de Weltjeschichte muß vorwärts, Dokter! Da stemm ist mir immer noch jejen an.

Doktor Borer. Man bloß mit 'n Finger vorsichtig sein! Er nimmt ein Sourssen um. Wird denn der Meister noch lange fortbleiben?

Ebe pfeift: Det richt' sich jang nach de Schwierigkeit.

Doktor Boper. Warum pfeifen Sie denn so bedeutungs, voll?

Ebe. Meine elf Jeschwister sind musikalisch, woll'n S' et ilooben, bloß id bin Schmied. Beibe arbeiten eine kleine Weile an dem Rade herum, dann sahrt Sebe sort: Det war' keene schlechte Kamedie, Sie! Da kenn' Se ma' wat annoncieren, Dokter. Da kenn' Se eens wat mit verdienen all. Det is richtig wat, so wat for Kinder is det! Sie sind nun solange schon fort jewesen, deswejen wissen Se nich so Bescheid. Da kennt id Ihn' eens wat erzählen, Dokter, wat hier so bei Dage so umjehn dut. — Kenn' Se de jucht'ne keontine?

Doktor Borer. Bedaure sehr lebhaft! Kenne ich nicht. Ebe. Wat? Und da woll'n Se hier aus 'n Ort sind? Und tenn' bet jucht'ne Machen nich? Det kann mit Ihn' nich recht richtig find.

Doftor Borer. Uch fo, Leontine! die Tochter ber Wolffen. Wegen der hab ich mal schauderhaft Prügel getriegt.

Ebe. Du hatten Se follt por zwee Stunden bier find. Da schlampte Ihn' erschslich bet Machen vorbei. Ree! Erscht Mutter und Vater ausjezogen . . . Noch jang jejen sieben in't Morjengrauen! Und denn Leontine um Ubre acht! umjetieft und haus abjeschlossen und nu immer bin und her spaziert und jewart' und jefratt und Augen jes schmissen und zu juterlett hier vorbeifejang'. Der Meester, hui! Schätken, wo jehst du bin? — Und denn nach 'ne Weile tam Schandarm Schulze und stiebelte hinter de Juchtene her. — Denn wieder ber Meester; Schurzfell 'runter, und heidi wat haste, nach wie 'n hirsch: Go war det. Go hatten Se det fenn' beobachten, det andre wird nich ju beobachten sind. Da kommt ja der Meester schon anjewichst. Er beginnt fogleich eiftig ju arbeiten, tut, ale wenn er ben Deifter Langheinrich, ber frisch und eilig tommt, jest erft entbedte. Enblich! Jut, bet Se ba find, Meester! Det reißt mit de Nachfrage jar nich ab. hebben Se fe noch jetroffen, Meester?

Langheinrich, tur abweisend: Wat benn?

Cbe. 3d meene bem Omnibus.

Langheinrich. Schnauze! Id habe Jeschäfte jehat. — Mu soll mir doch eener 'n Dahler schenken, wenn det hier nich Dokter Borer is! Wie jeht's denn? Wie steht's denn? Wat machen Se denn? Wieder in hafen injeloofen? Nu sind Se doch aber wech jewesen, det missen doch reichlich drei Jahre sind? Na ja. Det is ... so verjeht de Zeit.

Doktor Borer. Ich will mich hier niederlassen, Langs heinrich. Das heißt, ich habe die Absicht, wenn's geht. Ich mocht es nu auch mal zu Hanse versuchen.

Langheinrich. Zu hause is's immer am besten, jawoll! 3war 't is eener hier, 'n Doktor, herr Dokter! wir haben een', der toocht aber nischt: Dem soll ja mal find wat bes

jegnet sind mit so 'ne Ohrfeige ober dergleichen. Da soll er von tiefsinnig sind jewor'n. Det is aber nischt for de Patienten! Bon so wat wird teen Kranter jesund. Ich schiede zu Ihn', Ootter, wenn ma' wat is.

Doktor Borer. Die ersten zwolf Badzahne reiß ich ums sonst. Freu'n Sie sich bloß, wenn Sie mich nicht branchen.

Langheinrich. heeßt et ... Jawoll ... meine Frau is frant. Die Soulen tommt haftig aus bem hanfe.

Schulgen. Ru is et man jut, det Se da find, Reefiet. her'n S' et? det Wimmern jeht immergu.

Langheinrich. Dokter, nn werd id Sie ma' wat fragen: wissen Se nischt jejen Eifersucht? Seh'n Sie, id habe wat Meenet jekriegt. Id freu' mir damit ooch, sonst mußt id et liejen. Warum benn? id wer' ja woll ehrlich sind. Det Weib is nu krank. Nu kann se nich uffstehn, und id soll nu ooch nich von de Bettkante fort. Denn schreit se, denn schimpft se, denn macht se mir Vorwürse. Wanchmal weeß id wahrs haftig nich mehr, wohin.

Schulzen. Uch, Meester, jeh'n Ge ma' erstlich ruff.

Ebe. Last'n Se man eens verschnaufen 'n Meester!

Langheinrich. I wat benn! Noch wat! Mach id fleich ab. Nachem er hut und Jade abgelegt hat und Pantinen an die Faße gezogen hat, schwell ab ins haus.

Ebe. Wat fagen Ge nu?

Doktor Borer. Kreuzsidel ist der Meister. Womdglich sideler wie früher noch. Famos, einen Menschen so wieders zusehen!

Ebe. Bloß det id nach Leontinen jefragt hebbe: da hebb id ihm, wat man so sagen tut, de Pudelmute mit abjes stoßen.

Schulzen, in Che lauernd: Wo war denn der Meefter fo fruh icon bin?

Che. In Lichtenberg, Schulgen, bel't Mottenfest.

Schulzen. Die Frau wird jang falsch behandelt, herr Dotter. Id mische mir nich in die Sachen rin. Die wird

so behandelt, kann id Ihn' sagen, det is keene richtije Bes handlung nich. Ich ha' et sojar Wajunken jesagt, det so de Weeskern zujrunde jeht.

Doktor Borer. herr Doktor Majunke ist doch sehr tuchstig! Den kenne ich als vorzüglichen Arzt.

Schulzen, einlentend: Nee, nee doch! Wo wird der nich tüchtig sind! D je! Det stimmt, det der tüchtig ist. Seh'n Se, bloß, det er und will nischt verschreiben . . .

Doktor Borer. Na, was denn? Sparen die Leute ihr Geld.

Schulzen. Det wollen aber eemal die Leute nich. Det is so: Medizin muß sind. Sonst heeßt et: wat soll uns 'n Doktor helfen.

Doktor Borer. Die Frau Meistern war doch von je nicht gesund. Schon wie sie vor Jahren bei uns hat ges schneibert...

Schulzen. So is det! 'n bisten verwachsen! Jawoll.
— So is det! Det sind so de Weiber, Herr Dokter! Det is so 'ne Schneidern is det jewesen...! Und hat sich so 'n Jeld zusammenjestichelt...! Und wat hat se sich nu all mit injesooft? — 'n scheenen Kerl und Krankheet und Sorjen und bei Tag und bei Nacht keene Ruhe nich. Langbeinrich tommt wieder.

Langheinrich schiagt die Schulen derb auf die Schulter: Allet, Schulzen! Mach', det de oben kommst! Allet in Ordnung! Abjemacht! Id schaffe se morjen in't Klinikum.

Soulgen. Det wird feene leichte Arbeit find!

Langheinrich bebt eine große Wasserlanne an den Mund: Id kann bet nich andern. 't is' wie 't is. Er int einen ungehener langen Sug ans der Ranne. Im Absehen: Ede, jag' ma' de Enten wech!

Ebe tut, als ob er Enten scheuchte, raschelt mit dem Schurzsell und klappert mit den Pantinen. Rich! Rich! Alla kat, kat, kat! Die Schulzen topfichattelnd ab ins haus.

Langheinrich. Det find Ihn' de reensten Feuerfreffer! Braucht bloß fo'n Stud Rotflut fpringen mal ab, denn

eens, zwee, brei, is et rin in Schlung. Denn jibt et uns freiwilligen Entenbraten, und davon is meine Olle feen Areind. Rauchbaupt guet aber die Plante lints.

Langheinrich. hinter Landsberg is wieder jroß Feuer jewefen. 'n janges Dominium injedichert!

Rauchhaupt. Saft bu Juftaven nich jefeb'n?

Langheinrich. Moin, oller Moosfarpen! Nee, id nich. 38 woll ma' wieder eens burchiebrannt?

Randhaupt. 3d hatte ihm rieber bei Fielit beorbert. Langheinrich. Bei Rieliten find fe boch rin nach Berlin.

Rauchhaupt. Id weeß nich, et brenzelt all so in de Luft ... Au! Er verzieht somerzith das Gesicht und greift nach dem Beine. Is denn de Leontine nich da?

Langheinrich. Die hat Termin uff'm Amtsjericht. Det is ewig die Not mit die Alimente. Der Jrunspecht, vers bammte, sablt immer nich.

Rauchhaupt ruft: Justap! Er horcht und wendet sich dann dummelnd wieder nach dem Tarchen, wobei ihn der Wind zaust und treibt. Justap!

Langheinrich. Ja, ja, et macht Bind. Rauchbaupt vers fowindet. Che!

Cbe. Meester!

Langheinrich. An orb'ntlich ma' ran! Er spuck sich in die hande und fängt an, frisch brauflos zu arbeiten. Ra, Doktor, wo sind Se benn rumjekutscht? Sind Se ooch bei de Chinesen jes wesen? Det missen Se allens ma' ordenslich auspacken, wenn ma' for so wat mehr Zeit wird sind.

Dottor Borer. Gewiß. Ich bin überall rumgetomm'. Langheinrich. Haben Ge be Geefchlange nich jesehn? Dottor Borer. Jawohl, Langheinrich, in ber Gubsee unten.

Langheinrich. Is wahr, det se saure Jurken frist? Doktor Borer. Mehrere hundert Schod jeden Tag!

Langheinrich, auflacend: Doch jut. Wenn Ge fe wieders febn, Dofter, benn jrugen Ge fe man eens icheenstens von mir.

Doftor Borer. Dahin werd ich wohl schwerlich mehr kommen im Leben.

Langheinrich. Denn hab'n Se be Nase nu volljefriegt? Sehn Se: nu sind Se soweit wie id, Dotter, und id habe mir jar nich vom Flede jerührt! — Da wird sich de olle Mutter eens freuen all. Et jeht ihr jut. Sie is jut im Stande. Id hab' mir immer 'n bisten jekummert, 'n bisten so nach'n Rechten jesehn.

Doktor Borer. Das war auch sehr nett von Ihnen, Langheinrich.

Langheinrich. I, wo benn! Deswejen sag id et nich. Abrigens, eh id verjesse, Doktor! Id habe noch wat bei de Fran Mutter zu stehn: vor Lafft und Seibe und Nabeln und Iwirn, ooch Stoff, wo de Fran so verschneidert hat. Id stoffe et aber nächstens ab.

Doftor Borer wint ab: Na alsbann! Die Sache wird sich ia einrenken.

Langheinrich. Cbe!

Cbe. Meefter!

Langheinrich. Spute dir man. Er nimmt einen schweren Dammer. Wenn id nich wat in de Finger friege, denn fahr id noch oben aus de Hant! — Ede beingt mit der Zange ein rote glübendes Eisenstäd und batt es auf den Ambos. — Nann man los, Ookter! Kernig! forsch! Er und Dottor Borer hämmern im Latt auf das Eisen. Na, sehn Se woll. Immer jleichmäßig, Ookter! J., Dokter, det jeht ja wie Buttermilch. Sie seinen ab, Ede trägt das Eisen wieder in die Schmiede und hält es ins Fener. Langdeinrich seit wiederum die Wasserum die Wasserum die Wasserum. Det war vor de Kage! Er trintt.

Ebe. So wat macht Durscht. Langheinrich setzt ab.

Langheinrich. Aber flooben Ge 't, Dokter: schon mar 't boch!

Doktor Boper. Was war denn nun eigenslich schön, Meister Langheinrich?

Langheinrich. hurrjott, ja! Id weeß nich! Id weeß

weiter nich. Aber wie id bin Wachtmeester Schulzen bes jejnet . . . id hab' mir hundssuchsbeibelsmäßig jefreut.

Ede. Jest noch so 'n Nas Bier all von Irabown brieben, det konnt id so jrade vertragen all.

Langheinrich. Mach', hole brei Seidel! herr Borer jahlt's. — Ebe wicht fic die hande in die Schue. 26. — Ru woll'n Se sich also hier niederlassen! Det is teen schlechter Jedanke nich. Bloß bet . . . hier muß eens jerissen sind, und wenn id Sie soll wat raten, Dotter: bloß nich ums soust bei de Leite jehn.

Doktor Borer. Wird man mich sonst denn in Rube lassen?

Langheinrich. I, olle Jeschichten! Det is ja verjährt. hent tonn' se voch nich mehr so ran an be leite, wie bamals unters Ausnahmeiesets.

Doktor Borer. Ich werbe nun jedenfalls den Versuch machen... Gegen Politik bin ich abgekühlt. Wenn mich trotzdem die Leute doch schlanieren, dann sod ich ganz eins sach wieder ab. Geh wieder zur See oder lasse mich ans werben...

Langheinrich. Baffer bat feene Balten nich!

Doktor Borer, fortfabend: ... Dann laß ich mich ans werben für Brafilien und geh' mit den russischen Juden mit.

Langheinrich. Bringt bet wat in?

Dottor Borer. Gelbes Fieber vielleicht.

Langheinrich. I, noch wat, Dotter? Det war' nifcht for mich.

Doftor Borer. Das glaub ich.

Langheinrich. Id mir vor andre abschinden? Gi wo! Jott bewahre! Tut Langheinrich nich. Woso denn? Mir jibt woll ooch feener wat. De Menschen, det sind Ihn' jes rissene Brieder, det ha' id nu mittlerweile jelernt.

Dottor Borer. Sie heide Sie! Sie sind ja tein Christ! Langheinrich. Uff die Weise tomm' Se bei und nich weiter! Id bin so'n Christ, wie se alle sind! Wat hier in

de neie Kirche sitt . . . wo se doch jett hier de Kirche jebaut hab'n! — da mag Jott die Christen verjeben all.

Doktor Borer, sommuseind: Ra ja, das sagen Sie so, Weister Langheinrich. Man darf doch kein Pharisaer sein. Wo bleibt da die christliche Langmut, Freundchen?

Langheinrich. Nee! Kann id mir nich zu versiehn all. Id bin ooch'n Sunder, warum denn nich? Aber wat hier zum Beispiel Dalchow is: bei dem soll der Deibel lang, mitig sind. Wat hat der mit seinem Sohne jemacht? Raus, jeschmissen in Winter, bei Nacht. Denn sestjebunden und durchjeblaut. Denn hat er det Jungchen bei'n Schlachter jetan, und denn hat et mußten de hammel austreiben. Det As. der Olle, jing in Glacés! Und denn immerfort so lange jetrietzt, det vermiderte Kerlchen so lange jeschunden, dis er in' See is rinjegang'. Bloß immer seste 'n Kopp jeschittelt und unterjetancht und aus und hin.

Doktor Borer. Was haben Sie benn gegen Dalchow, Langheinrich? Der versteht seine Sache boch gang brillant.

Langheinrich. Ja, Machens betrugen und fo wat all. Und denn Bierdedel um de Ohren jeschlagen, und benn beeßt et: rans det jemeine Mensch. Uff eenmal find se jes mein jewor'n! wo doch der Hund se hat zu jebracht. — Und benn is er mit Wehrhahn immer jut Freund und brillt wie fo'n Schwein bei de Bolksversammlung: et tate heut feene Moral mehr sind . . . und Jesetse daieien . . . und wie und wat . . . und wenn Se woll'n in de Kirche jehn: da fitt det As und verbreht be Dogen. — Man bort fernes Glodenlauten. horchen Se man: ber Piepmat fingt. — Det nenn id immer ben Viermas, Doktor. Denn sag id immer: der Viermas fingt. Id meene, wenn fe be Jloden lauten. — Na, hab id nich recht, bet ber Piepmat fingt? Seit Wehrhahn ben Viers mat im Knopploch hat, benn haben be Jloden anfangen gu lauten. Und wenn bet die Noden und taten nich lauten, i, benn hatte ber ooch teen Diepmat nich. Cbe tommt grinfenb mit brei Geibeln Bier.

Cbe. Meefter! Meefter! Der Piepmat fingt.

Langheinrich. Ra sehn Se't, der kennt et schon jar nich andersch. Beder hatt fein Seidel, sie stoßen an. Proft! Scheen wills kommen in't Vaterland! Sie winten und seben ab. Det is 'n schoner Abend heut morjen. Die Racht mocht id ma' bei Tage sehn.

Doktor Borer. Jest will ich mal 'n bischen lastern, Meister. Ich bin gar nicht gegen bas Kirchenbauen.

Langheinrich. Id ooch nich. Kriejen de Menschen Arbeet! Id habe zwar det Mal nischt bei besehn! Und wenn ooch manchmal 'n bisten Mamaut is, so Paster Friederici und so'n Mimbim mit bunte Fenster und Atardeden, det schad't nischt: 'n bisten Fet muß sind.

Doktor Borer. Die Leute woll'n auch ihr Vergnügen haben. Und außerdem sag ich mir so, Meister Langheinrich: 'n hoheres Prinzip muß vertreten sein.

Langheinrich. Et macht ooch Zuzuch, tonn' Ge mir glooben. De Baustellen find eens jestlegen seitbem.

Ebe. Weester, es war mal eener jewesen, der hat keen Dach ieberm Koppe jehat... i, wat denn, det will id ma' noch ma' ansang'n. — Id war ma' tief in de Heide drin. Uff eemal: wat wer' id horen, Dokter? Da hor id uff eemal so'n jroßet Jeschrei. — Denn komm' id naher. Krahen! Jawoll! — Et baumelte eener hoch in de Fichte! — 'n Schneiderjeselle aus Berkendrück: der hat sich aus Hunger uffjehangt! — Jawoll: et muß immer wat Hoh'res sind. — Wahrend ste austrinken, bott man aus einiger Ferne langgezogene Schmerzens, sofrete einer Mannerstimme. Der Wind hat zugenommen.

Doftor Borer, eridroden: Bas ift bas?

Cbe. Rauchhaupt! Det is weiter nischt.

Langheinrich. Ja, ja, bet hort sich jang jenelich an, Dotter. Wat Scheenet is et ooch weiter nich. Wenn ber seine Schmerzen am Beene triegt und benn nachts so loss rohrt hinter be Plante, bet jeht een wahrhaftig ooch burch und burch. Nee, eh id ma' mußte so Schmerzen erleiben, benn schieß id mir lieber mausetot.

Cde. hurrjotte doch mal, det is wieder so'n Wind! Dotter, det Ihn' de Riepe nich wechstiegt.

Ein hut wird vom Wind über die Strafe gejagt. Comaroweli, ohne hut, eine Papierrolle in der hand, rennt hinterher.

Cde. Se, be, be, be! Immer feste druff! Anjust, zeig', bet de Beene haft!

Dofter Borer. Der Dedel reißt ans, ber macht nicht mehr mit!

Schmarowski, der den hut gefast bat, wendet fich geargert an Dottor Boper: Was haben Sie eben fo treffend bemerkt?

Dottor Borer. Daß Sie ein vortrefflicher Läufer find.

Schmarowsfi. Schmarowsfi!

Doftor Borer. Borer!

Schmarowski. Anjenehm. — Ich mochte Sie mal 'ne . Frage stellen. Wiffen Sie, was 'ne Lete is?

Dottor Borer. Ree.

Schmarowski. Rich? Id ood nich. Ru sagen Se man . . . aber was ene Schaute is, wissen Se doch!?

Langheinrich. hier is woll'n Pferd los?! Wat soll benn hier find? J, Kinder, immer jemieslich sind! Tag, herr Schmarowski, wie jeht's, wie sieht's? Woll'n Se Fran Schwiejermutter besuchen?

Schmarowski. Ich habe jeschäftlich hier zu tun! — Und eh ich's verjesse, mocht ich noch sagen: nehmen Sie sich jefälligst in acht.

Doktor Borer. Wer ift benn der amufante herr, Meister Langbeinrich?

Ebe Det is Mutter Wolffens Schwiejersohn!

Sch maro well. Mit Ihnen werd id mir weiter nich einlaffen.

Ebe. Det is ooch besser.

Schmarowski. Mit Ihnen nicht! — Wieber zu Donor Boper: Wer wenn Sie nich wissen, wer id bin, denn kann Ihn' Baron von Wehrhahn Bescheid sagen, Chrwurden der Herr Seneral. Sup'rin'dent, Komtesse Bielschewski und Gräfin Strach.

Doktor Borer. Bei all den Leuten soll ich nu 'rums fragen?

Schmarowski. Det tun Se! Det soll'n Se! Det machen Se man! Daß Se sich funftig besser könn' vorsehen. — Seh'n Se sich Ihre Leute an!

Langheinrich. Wat is Ihn' benn ieber de Leber jeloofen, bet Ge heute so unjemieslich find?

Schmarowski, an Dottor Borer, der mit breitem, behaglichem Lachen dald Langheinrich, dald Ede angesehen hat: Nehm' Se sich jes fälligst in acht: es ist mit uns nich jut Kirschen essen. Wir lassen nich mit uns spaßen, jawoll. Und von die Rasse, zu der Sie jehdren . . . .

Langheinrich. Halt, herr Schmarowski, nu is et jenuch! Is nich! Et is nu jenuch, herr Schmarowski. Sehn Se nu, bet Se weiter komm'.

Schmarowski. Wissen Sie, wo ich von hier direkt hinseh'? Langheinrich. Jehn Se direkt zum lieben Jott! jehn Se, wohin Se woll'n, Schmarowski, bloß halten Se mir nich vom Arbeeten ab! — Wir haben hier keene Zeit zu verlieren! — Ebe, mache de Deichsel rin!

Somaroweti matenb ab.

Ede. Adje Sie!

١

Doktor Boper. War das nu der herr Schmarowski? Das viel beneidete Kirchenlicht? Das ist ja 'ne fleine giftige Krote.

Langheinrich. Jawoll, det stimmt, det der sistig ist. Den haben Se nich jekannt, Ookter Borer? Na also, denn haben Se'n nu mal jeseh'n! 'n kleener, jerissener, galliger Hund. Den sollten Se aber mal uffpassen, Ookter, wenn der mang de fromme Jesellschaft is. Denn läst der de Löffel runterhäng'n, det den seine Mutter nich wiedererkennt: "Id lebe noch vierzehn Tage höchstens, und denn komm id zu Jesu in't Himmelreich." Ja, Scheibe! der kommt janz wo andersch hin. Bis dahin hat det noch lange Beene. Da benkt der ooch jar nich im Traume erscht dran. Der kiekt mittler,

weile von unten ruff, und wo bloß wat raushängt, det wird ooch erjattert, det kann der jeringste Borteil sind.

Ede. Ra, Meester, nu tenn' Se sich uff wat jefaßt machen! Die Arbeet is futsch bei't neue Stift.

Langheinrich. Weeß id. Mein'twegen. Et is, wie't is. Bu so wat kann id be Schnauze nich halten, bet lern id im janzen Leben nich.

Doktor Boper. habt Ihr von der Sorte jest viel hier un Lande?

Langheinrich. Et jeht. Bor ben Binter lang' fe all.

Auchhaupt ift aus bem Tarchen getreten. Er stemmt fich gegen ben Wind und halt, mit ber hand aber ben Augen, Umschau.

Rauchhaupt. herr Jeses, Maria und Josef, Reesser, det is wieder ma' heute so'n Maximum! Wenn wer'n se denn wiederkomm' bei Fielisen?

Langheinrich. Det wird woll heute sobald nich find. Se woll'n jehn 'n Rejulator intoofen. Wat bifte benn heute so uffjestort?

Rauchhaupt. Wat? Fielit 'n Rejulator inkoofen? Id iloobe, det ieberlebt der nich. wufi: Justav!

Langheinrich. Noch immer nich wiederjefomm'? Er wird wieder ma' uff de Joden passen. Denn sitt er doch immer und past druff uff.

Ranchhaupt. Det is heute allens so kunterbunt. De Fieligen hatte ihm rieberbesiellt. Id weeß nich... denn will se Rettigsamen und denn fahrt se janz einfach ein nach de Stadt. Ropfischtelnd ab.

Ede. Von Uhre viere ab hab'n die rumjegunkt. Immer uff und ab mit de Diebslaterne. Die sind heute jar nich schlafen jejang'.

Langheinrich. Na, Fielit 'n Rejulator inkoofen! Denn est ber, schlaft ber und trinkt ber boch nich.

Rauchhaupt, binter ber Plante: Juftav!

Doftor Borer. Da fommt ja der Bengel gerannt! Langheinrich. Richtig. Rauchhaupt! Juftav is da.

Suftav tommt fehr aufgeregt angetanzt und zeigt, heftig gestitulierend, in bie Segend zurück, aus der er gefommen ist.

Sde. Det is woll'n Kriegstanz soll woll det sind. Det hat janz 'n kannibalisches Ansehn! Id jloobe, det Luder frist Menschensteelch.

Langheinrich. Mache man, bet be ju Batern tommft.

Ede. Wiste woll!

Langheinrich. 'raus mit 'n Rettigfamen!

Suftan, gestitulierend, bringt die hohle hand vor den Mund und tutet wie durch eine Trompete. — Lachen. —

Cbe. Wo brennt et benn nu, oller Pulverfopp?

Langheinrich. Ebe, halt'n man feffe.

Ede. Jawoll! Will sich an Sustav heransplängeln, dieser mertt es, sieht sich tutend jurud und rennt tutend sort, dabet hat er eine Streichholzschaftel sallen lassen. Rättit!

Langheinrich. Wat is'n bet?

Cbe. Det fann id eens brauchen.

Langbeinrich. Bat?

Ede. Schweden! 'ne jange Schachtel voll.

Die Schulgen fommt haftig bie Treppe heruntergeftargt.

Schulgen. Meefter!

Langheinrich. Wat benn?

Soulgen. Meefter!

Langheinrich. Jawoll!

Schulgen... Et ... et ... et ... bei ...

Langheinrich. De Frau?

Schulgen. Ree, bei Fieligen.

Langheinrich. Bo? - - - ?

Soulgen. Bei be Fieligen . . .

Langheinrich. Wie denn? Nich bei de Frau? herrjott noch ma', Schulzen! Er soauen sie. Berschnauf' dir doch man. Et is, wie et is, id muß mir mit abfinden. Id bin hier uff Dod und Leben jefaßt!

Soulgen. Sprige!

Langheinrich. — - Bat foll det nu wieder find? Dir wird et woll rappeln.

Schulgen. Ree, et brennt!!!

Langheinrich. Denn blas et man, Schulgen! - Bo brennt et benn?

Soulgen. Bei Fieligen!

Langheinrich. himmel Schockichwerenot!!! — Er last Feile und Ragel fallen, die er in der hand hat.

Cbe. Wo brennt et?

Schulgen. Bei Fieligen brennt's aus de Dachlude!

Doktor Boper in vorgetreten: Mordsbonnerwetter, is das ein Rauch! Komm' Sie mal her, hier kann man's gut sehn, Meister.

Ebe hat ebenfalls in die Feuerrichtung gestart, macht ein Sesicht, wie wenn ihm ein Seisensteber aufginge, und pfeift verständnistunig: Da hilft teen Maulspigen, gepsiffen muß sind.

Langheinrich. Ebe! Renne zu Scheiblern! Loof! hole be Pferde! Jeh! Zu de Sprige! Det schwalcht ja schon iebern Jiebel ruff! Er rennt ins Innere der Schmiede, wirft die Scharze ab, sest den Fenerwehrheim auf, macht Sartel um usw.

Schulzen. Keen Mensch nich zu hause, allmächtiger Jott! Doktor Boper. Das ist noch das Gute bei der Sache.

Schulzen. her'n Se, herr Doftor? nu tuten se schon. Langheinrich tommt wieder, als Sprihenmeister uniformiert: Jehn Se man aus de Spudlinie, Schulzen! Sehn Se man lieber oben zu. hier is nischt zu machen mit de Arpstiersprihe. Jehn

Se man oben bei meine Fran. Halt! Schliffel zu 't Sprigens baus. Deiwel noch mal!

Die Schulgen ab ins hans. Rauchhaupt stedt ben Ropf über bie Plante.

Ranchhaupt. Reefter, det brenzelt ja so in de Luft. Langheinrich. Et brenzelt jehorig! Bei Fieligen brennt 's all!

Rauchhaupt. Wat Deiwel! Da weeß id ja jar nischt von. Langheinrich. Na, Wenschenskind, davor biste ooch Wachtmeester. Bennt ab.

Ein vierzehnjähriger Junge tommt geftargt.

Der Junge, 40 Dottor Boper: Meester, 'n Schlissel zu't Sprigenhaus! Se tenn' nich rin zu de Sprize, Meester! Doftor Borer. Ich bin nicht der Meister, beruhige dich! Der Junge. Se soll'n jleich rum zu de Sprize fomm'. Doftor Borer. Junge, ich hab's dir ja schon gesagt. Der Junge. Et brennt!

Doktor Borer. Das weiß ich. Der Meister ist fort. Der ist jest längst bei ber Sprise unten.

Der Junge. Et brennt, Se foll'n ju be Sprite fomm'! Er lauft fort.

Randhaupt iff mit zwei kleinen Wabchen, die sich an seinen Lumpen festhalten, in die Pforte getreten.

Ranchhanpt. Det bin id jewohnt. So wat regt mir nich uf. Mieze! Lotte! Kannst mal wat sehn komm'. — Id habe viel hundert Brande jesehn.

Doktor Boper legt bas Schurgfell ab: Es ist aber traurig für die Leute.

Ranchhaupt. Allens is tranrig in de Welt. Et is bloß die Frage, wie man et ansieht! Detselbe, sehn Se, kann lustig sind. Id ziehe zum Beispiel Ananas, und, sehn Se, wo id det Warmhaus zu stehen habe... det jrenzt doch mit Fielizens hintermaner: nu brauch id drei Tage nich heizen, sehn Se.

Ein etwas alteres Madchen tommt ebenfalls burch die Pforte und schmiegt sich den übrigen an. Die Schulgen bengt sich aus bem Giebelfenster.

Die Schulzen, surad ins 3immer frechend: Meestern, Se tenn' janz jeruhig sind, der Wind kommt janz von de andre Seite. Sie verschwindet.

Ranchhanpt. Haben Se be Fenerhere jesehn? Die weeß immer, wo der Wind herkomm' tut. — Id ha' mir jurudjezogen, jawoll. Bloß immer so'n Schweißhund... bet mocht id nich sind. Id mische mir jest nich mehr in Ies schäfte. Aber die, det kennte 'n Bissen sind. Em Fenerweber mann geht sehr ausgeregt tutend vorader. Man nich so doll, Aujust, immer Jeduld! Sonst... det dir man ja nich de Hose plaßt.

Fenerwehrmann, watend: Salt du de Schnauze, Urian! Bersted' dir in beine Maulmurflocher! Entend ab.

Ein viertes und ein fanftes Mabden, neuns und zehnjährig foließen fich bem Alien an.

Doktor Borer, sachend: Das is ja 'n ziemlich fletiger Kerl!

Rauchhaupt. Insteten, leneten, jib mich be hand. — Det is bloß allet be Rasche, sehn Se, der weeß nich, wat vorjehn tut in de Welt. Der blast de Trompete von Jericho, sehn Se, oder jar de Posanne von't jungste Jericht!

Orei Madden, eife, swolfe und breigehnjahrig, tommen ebenfalls aus der Pforte und fagen fic gu der Gruppe.

Doftor Borer. Ich weiß nicht, wie meinen Sie das, herr Rauchhaupt?

Rauchhanpt. Kann sind, Mutter Wolffen hat Schwaben jesengt. Jut! Rag et meinetwejen ooch andersch sind. Aber wenn Mutter Wolffen ma' wat in de hand nimmt, denn wird et allet jrundlich rassert!

Doftor Borer. Wie meinen Sie bas?

Ranchhaupt. 3d meene man bloß! Er glebt fich jurid mits famt ben Rinbern.

Der Borbang fällt.

## Dritter Aft

Amtszimmer beim Amtsvorsteher von Wehrhahn. Ein großer, weißgetünchter Raum zu ebener Erde. In der linken Wand die Eingangstür. An der Wand rechts der lange Amtstifc mit Schoern, Alben und dergleichen belegt; hinter ihm der Stuhl für den Amtsvorsteher. Am Wittelsenster Lischhahn und Schul für den Schreiber. Ein Schrant aus weichem Holz vorn rechts. Einige Albenregale an der Linksvand. Aleine Tar in der hinterwand. Einige Schübe.

An seinem Lischen fist Glasenapp. Der Stuhl des Amisvorsiehers ist ieer. — Bor dem Amistisch, in ziemlich erregter Unterhaltung, warten Doktor Boper, Langheinrich in Sprihenmeister/Uniform, Ede und drei Fenerwehrleute. Alle gerdtet, schmubig, naß und verrust. Die Schulzen, etwas dlaß, hat sich auf einen Stuhl niedergelassen und vartet edenfalls. Sie ist sehr nachdenstich und nimmt mehrmals das Ropfunch ab und bindet es nen, nachdem sie das grane haar in Ordnung gestrichen. — Der Lag der Borgange ist der gleiche wie im zweiten Att, etwa fanf Stunden später.

Die Unterhaltung verflummt ploblich.

von Wehrhahn tommt im größten Amtseifer. Er halt die Finger ber linten hand aus linte Auge, wie wenn ihn bort etwas schwerzie, sehr sich hinter ben Amtstisch, nimmt die hand herunter, swintert mit dem Auge schwerzlich und beginnt: Ra, wie sieht es un mit die Schweinerei?

Langheinrich, von Arbeit, Schnaps und Bier mertich animiert: Ich hatte ju melben, herr Baron, et is allens jang janglich runteriebrannt.

von Wehrhahn, indem er einen Segenstand, den er mitgedracht bat, vor sich auf den Tisch wirkt. Es ist eine Radinettphotographie in einem Radmen aus natürtichen Rehpstoten: Weil ihr alle mit'nander Schlafmützen seid! Janz jräßliche Schlafmützen, alle mit'nander, wie die janze Jesellschaft jedaden ist. Noch nich janze drei Weilen entsernt von Berlin, da müßte die Sache janz anderen Inch haben.

Ede, halblant zu Dottor Borer: Juch hat et woll eenflich jenug jehat.

Langheinrich. herr Baron . . .

von Wehrhahn. Schon jut. Ich weiß schon Bescheib. Er gieht bas Laschentuch, wischt sich den Schweiß von der Stirn und tupft fic das

Langheinrich. herr Baron, id mochte jehorsamst bes anstanden ... wir haben det unfre redlich jetan. Wir sind mit de Sprite jur Stelle jewesen ...

von Wehrhahn. Schafft ench 'ne beffere Sprige an.

Langheinrich. herr Baron, wenn et aber feen Baffer nich fibt.

von Wehrhahn. Bier jab's aber doch!

Langheinrich. — — — — — — — ?

Cde. Det Lofden macht Duricht.

von Wehrhahn. Das scheint in der Tat so jewesen zu sein. — Glasenapp, woll'n Sie mal ditte nachsehn, ich habe hier was ins Auge jekriegt. Stasenapp springt auf und untersuck. Ich hatte jrade die Schulzen verhört, da sidrzte der nördliche Jiebel zusammen. Es war wohl'n Funke oder so was. — Apropos, ist die Schulzen nicht hier jewesen?

Soulgen. hier bin id ja.

Glasenapp. Jawohl, herr Baron.

webehahn wintt ab. Stafenapp tritt jurid und verfagt sich an seinen Tisch. von Wehrhahn. Also vorwärts! Es ist mir zu Ohren jekommen... die Frau Schulze hat es mir mitjeteilt, vor Ihrer Werkstelle, Weister Langheinrich, da hat sich ein Vorjang abjespielt. — Sie haben den Lümmel also jesehn, unmittels bar ehe das Feuer hochtam, und da hat er 'ne Jündholzs schacktel jehabt. Wie war das nu mit die Streichholzjeschichte? Orücken Sie sich mal jefälligst aus.

Langheinrich. Er hat eene Streichholischachtel jehat. Jawoll!

von Behrhahn. Und die hat er fallen jelaffen.

Ede. Und id habe se uffsehoben. Jawoll.

von Behrhahn. Gie?

Ede. Ja. Als wie ide. Det is se hier. Et sind nich mehr janz alle Holzten beisamm', id habe mir mehrmals wat ans jeroocht. Er legt eine Streichbolsschachtel auf den Amistisch.

von Wehrhahn, von Gest urt unangenehm berahrt, nimmt die Schackel auf und friert Ge: — Sie haben wohl tüchtig jeholfen, was? Ebe. Derbe! Soust macht et ja keenen Spak.

von Behrhahn. Ich meine, jang besonders beim Bier, frinken?

Sbe. Det ha' id ooch richtig verstanden. Jawoll.

von Mehrhahn. Sie sind wohl sehr spaßhaft aufs jelegt?

Sbe. Immer fibel und verjnügt, herr Borsteber!

von Wehrhahn. Das frent mich ja jang außerordenslich.
— Sagen Sie mal, find Sie Dottor Borer?

Doftor Borer. Gang recht. Doftor Borer.

von Wehrmann. Der sind Sie? So, so! Satte Sie fast nich wiedererkannt. Ihre Mutter hat hier noch den fleinen Kramladen . . . Ihr Vater war doch der Handelsmann —?

Doffor Borer, abfidilig misoerfiebend: Jawohl, mein Bater war kandwehrmann und erhielt anno 70 das eiserne Kreuz.

von Wehrhahn. So, so!? Ratürlich! Ich weiß ja Besscheid. — Ihre Mutter kam neulich mal zu mir jelausen und brachte mir mehrere Steine mit. Küchensenster zersteppert, jlaub ich. Übermütige Bengels jewesen! Dabe natürlich nachjesorscht. Sie wollen sich, hör ich, hier niederslassen? — Es ist 'n sehr juter Arzt hier am Ort! — Früherer Stabsarzt! Außerst tüchtig.

Doktor Borer. Das bezweifle ich keinen Angenblick. von Wehrhahn. Ja, offen jestanden, hentzutage . . .

ob das hier jrabe Ihr Boben ift?

Doktor Boper. Das kann ich ja alles in Ruhe abs warten.

von Wehrhahn. Ratürlich! Wir auch. Ass fahren Sie fort. — Was haben Sie demnach bemerkt, Doktor Borer?

Doftor Borer. Ja, bas mit ben Streichholgern allers bings.

von Mehrhahn. Das mit dem Tuten und bas mit den Streichholzern?

Doftor Borer. Gewiß.

von Wehrhahn. Wo waren Sie, als das geschah? Doktor Borer. Ich stand vor der Schmiede bei Meister Langheinrich. von Wehrhahn. Hatten Sie da was Besondres ju tun? —? Sie brauchen nicht unjeduldig zu werden. Es jeht mich zunächst allerdings nichts an. Ihr sympathissernder Hang zu den Handwerfern ist uns ja auch schon von früher bekannt. — Der Junge wird also nun sestjesett. Ich denke, daß Wachtmeister Dichache ihn sestnimmt. Jedenfalls ist er ihm auf der Spur. Er ist auch in Rahnsdorf jesehen worden. Ausen Sie doch mal Sadowa an!! Siasenapp ab durch die Sat in der Radwand.

Dottor Borer. Bin ich entlassen, herr Amtsvorsieher? von Wehrhahn. Bedaure nnendlich. Warten Sie ab. Schulzen! Wo stedt denn Ihr Messe heut? Ich hab ihn den janzen Tag nicht jesehn. Weiß keiner, wo Wachtmeister Schulze ist?

Ede, hatblant: 'n bisten 'n Steckbrief eens hinterher schiden. von Wehrhahn. Weiß keiner, wo Wachtmeister Schulze ist? — hat jemand schon die Frau Fielitz jesprochen? Oder ist sie noch nicht von Berlin zurud? — Jemand soll mal zu Kommerzientat Reinberg jehn. — 30 Clasenapp, der wieder eins eine: Da ist herr Schmarowski, der Schwiegersohn: der unters breitet dort heut seine Bauplane. Sagt ihm mal jemand schonend Bescheid.

Ebe, halblaut ju Borer und Langbeinrich: Ja, det er nich lebern Kirchtutm fällt. Langheinrich und Dottor Borer haben Mabe, bas Lachen ju verbeißen.

von Wehrhahn bemerkt das: Finden Sie das vielleicht lächerlich? — Ich weiß nicht, weshalb Sie sonst lachen, Langs heinrich. Wenn Leute sich redlich bemühn und arbeiten und denn so'n Schrecken über sie kommt, so'ne Prüfung von Jott, kann man hier direkt sagen: da schütze und Jott vor: da lache ich nicht! — Laben Sie nun den Eindruck jehabt... ist Ihnen der Bursche so vorjekommen...? Ich meine, im hins blick auf den Brand! Als obes mit ihm nicht janz richtig ware?

Che, halblaut zu Borer und Langbeinrich: Jang richtig wird et mit dem woll nich find.

von Wehrhahn. War er Ihnen verdächtig? Ja? Ober nicht? Ober ist Ihnen jar der Jedanke jekommen, er habe den Brand vielleicht anjelegt?

Doktor Borer. Rein! Denn ich bin hier zu fremd ges worden. Die Berhaltniffe hier überwältigen mich.

von Wehrhahn. Inwiefern?

Doktor Borer, soeinder febr ernst: Ich komme aus kleins lichen Zuständen. Auf dem Wasser wird man an Enge ges wohnt. Wie gesagt! Ich kann hier vorerst noch nicht mits sprechen und bitte deshalb um Nachsicht durchaus.

von Wehrhahn. Es handelt sich hier um jar teine Zusstände. Was hier vorliegt, ist 'n konkreter Fall. Zum Beisspiel, hat der Junge jetutet. Was hat das mit Enge und Weite zu tun?

Dottor Borer. Sang richtig. Es fehlt mir an Übers blid. Ich kann mich so plöglich nicht wieder gurechtsinden. Ich fühle die ganze Wichtigkeit, natürlich, den Ernst der heis mischen Instande, und das macht mich bestommen zunächst, herr Baron.

von Wehrhahn. Er hat doch jetutet, fo durch die hand? Sie haben das Tuten doch auch jehort, Langheinrich?

Langheinrich. Jawoll! Det er feste jetutet bat.

Ebe. Wenn eener so feste eens tuten tut, denn tut eener tuten, det tut man ooch horen tun.

von Wehrhahn, su Langbeinrich: Haben Sie irgend sonst was Berdachtiges bemerkt? Ich meine: direkt bei der Loscharbeit? Ich meine: Momente, die anderswohin deuten ... deuten könnten doch sedenfalls? Langbeinrich sinnt nach, schättett dann den Lops. Ins Innere des Hauses kamen Sie nicht?

Langheinrich. Id ha' blog'n Blid in be Stube jetan — ba fam aber ooch be Dede schon 'runter. Gen Millimeter, benn mar' ich jestidt.

von Wehrhahn. Das Feuer ist außen anjelegt. Das vermutet auch Wachtmeister Tschache jang richtig. Wahrsschilich von hinten, vom Ziegenstall. Das stimmt auch mit

Ihrer Aussage, Schulzen! Wo Sie ihn haben ums hans schleichen sehen! Überm Ziegenstall ist ein Fenster jewesen, und da gudte jewöhnlich Stroh heraus. Ich selber habe das noch so beobachtet. Es ist nach dem Ranchhauptschen Jarten hin. Das Fenster, das hat den Jungen jereizt. Es hat ihn jereizt, weil er's täglich jesehn hat, und nun ist er janz einsach aufs Stalldach hinauf und von da zu der fraglichen Luke jelangt. Höchst anzenehm ist so'ne Rachbarschaft! — Wer kommt denn da über die Straße jeheult?

Glasenapp bilde burche Fenfier: Schuhmacher Fielit und seine Kran.

von Wehrhahn. Was? Ift das Frau Fielit, die da so jebeult tommt? Zum Steinerweichen ja jradegu!

Frau Fielit, die man schon von außen laut und stoffweise hat weinen hören, tommt, auf den Semeindediener gestützt, hinter ihr ihr Wann, der einen großen neuen Regulator sorgfältig im Arme trägt. Fielit und Frau sind im Sonnstandslaat.

von Wehrhahn. Ra, Jott noch mal, Fieligen: - Jotts vertranen! Das Jottvertranen is immer die hauptsache. Rum Sterben ist die Reschichte noch nicht. — holen Sie mal 'raber 'n Kognaf, Ridel. Ridel! Jehn Sie zu meiner Frau. Erst muß sie mal erst zur Besinnung komm'. — Dun Sie mir ben Jefallen, Fran Fielit, und horen Sie auf mit bem Tranenerjuß. Ich will Ihnen das meinswegen ja ilauben. Es ist 'n jehdriger Schickfalsschlag. Sind Ihnen wertvolle Sachen verbrannt? - Frau Belis beult flarter. Fran Rielis! Frau Fielit! Soren Sie auf mich! Bitte, boren Sie mal, wenn ich mit Ihnen rede! Verlieren Sie jefälligst mal nicht ben Berstand. Bersteben Sie? Den Kopf nicht verlieren, Rieligen! Sie find ja doch sonst 'n verständiges Weib. Na, wenn nicht, benn nicht! Ridel, ber binausgegangen mar, tommt wieber mit Rumflaton und Staschen. Man 'ran mit dem Schnaps. — Ich werde mich lieber an Sie wenden, Rielit, Sie find wenigstens, wie ich sebe, jefaßt. Das muß auch 'n Mann sein, verstehn Sie mich. In jeder Lage, es ist, wie's ift. Alfo, Fielit, jeben Sie mir

mal Bescheid! Ich will Sie mal erstlich das Gleiche fragen: sind Ihnen wertvolle Sachen verbranut?

Fielit, es gelingt ihm, wahrend er fpricht, nur teilweife, einen trampfe haften Weinanfall zu unterbracken: Jawoll. Seche blaue Scheine Vapierfeld.

von Wehrhahn. Donner und Doria! Is das wahr? Und nich mal natürlich die Rummern jewußt. Kinder, ihr seid janz jehörig leichtstnig. Borber bedenken! Das nußt jeht nichts. Fielis, hören Sie? Borber bedenken! — Jeht fängt der mir anch noch zu heulen an. — Verstehen Sie? Bar Jeld jehört in die Bank. Und überhaupt: die janze Jesschichte... Man läßt sein Jewese nicht so allein. Man soll sein Jewese nicht so allein. Wan soll sein Jewese nicht so allein. Verstundel ist.

Fielit. Id... ach... wer benkt benn uf so wat, herr Borsteber!

von Wehrhahn. Lejen Sie doch die Uhr mal weg.

Fielig. Id bin'n friedlicher Mann, herr Borsteher. Id ... id ... id ... id ... i, du lieber Jott! Det weeß id nich, wie det jekommen is. — Id stehe jut mit de Leute, id zanke mir nich ... Id ha' Fehler bejang'n in mein Leben. Det kommt, wenn schlechte Jesellschaft is. Aber det se mir deshalb deswejen so mitspiel'n, det ha' id, wahrhaftigen Jott, nich verdient.

Fran Fielit, weinend: Fielit, was hab ich dir immer gessagt! Wer hat nu recht, ba? Wer wird nu woll recht han? Um uns hast du dir feine Feinde gemacht. Das sein ebens sein das ganz andre Geschichten. Der herr von Wehrshahn wird wissen, warum!

Fielig. I, Mutter, schweig stille, det war meine Pflicht. Ebe macht halb im Scherz, halb im Ernst eine Faust hinter Fielig, über bessen Kopf.

von Wehrhahn. Sie! heba! Was haben Sie benn ba jemacht? Sie haben boch hinter Fielit jestanden und ihm überm Kopfe eine Faust jemacht. Ebe. Id bin vielleicht bruffcmach, id weeß et nich.

von Wehrhahn. Hören Sie, ich will Ihnen mal was sagen: Berrackte jehdren ins Irrenhaus. Aber wenn Sie sich weiter frech benehmen, so kommen Sie vorher noch ins Loch! — Ich habe Sie nicht recht verstanden, Fran Fielig. Sie deuteten eben etwas an. Haben Sie irgend Berdacht in der Richtung? Ich lasse mich näher darüber nicht aus. Bermuten Sie etwa, wie soll ich sagen, einen quast politisschen Racheakt? Dann dürfen Sie unbedingt nicht zurückhalten. Wir kommen der Sache dann schon auf den Grund.

Fran Fielis. Ree, nee, nee, nee, ich hab' teen Bers dacht. Lieber will ich doch betteln gehn uf der Landstraße. Beschuldigen mag ich en' Menschen nich. Ich weeß ni. Ich tann mir teen Bersch ni druf machen. Ich bleibe dabei. Ich weeß ebens nich. — 's war alles verschlossen. Mir gingen sort. 's Küchenseuer war ausgeldscht, de Platte war kalt. Na, wie is nu gesomm'? Ich tann 's ni begreifen. Ich weeß ebens nich. Aber seh'n Se, daß jest hier aso a Kerl und tut hier aso 'ne Anspielung machen! Das trantt een ja ei de Seele 'nein.

von Wehrhahn. Lassen Sie sich das durchaus nicht anfechten. Wo kamen wir dann alle mit'nander wohl hin? Wer heutzutage zur Kirche geht, der hat die janze Welt auf dem Halse. Halten Sie sich nur immer an mich. Er tramt unter den Vapteren. Übrigens hab ich da was jerettet. 'n Bildnis von Ihrem verstorbenen Mann. Ich jlaube wenigstens, daß er das sein wird. Es war mit Rehpfoten einzefaßt. Er entdett das Bildnis und reicht es der Fleitzen. Da!

Frau Fielit nimmt es, fast mit einer ichnellen Bewegung von Wehrs hahns hand und tust fie weinend.

Ebe, siemlich laut: hat eener jufallig teen Studsten Schwamm bei fich? Et is: bet be Strimpe nich Wasser ziehn!

von Wehrhahn. Notieren den Burschen, Glasenapp! 'rans! Auf der Stelle! Entfernen Sie sich.

Ebe mit beolligen Urms und Beinbewegungen ab. Unterbrachtes Gelächter.

von Wehrhahn. Ich muß mich über Sie wundern, Langheinrich. Die richtige Jaljenphystognomie. So'n Wesser; stecher! So'n Sozialist! Wehrmals wegen Straßenkrawalle jesessen. Sie nehmen so was in Brot und Lohn.

Langheinrich. Det jeht mir nischt an, herr Amtsvorssteher. Id mische mir nich in die Politif.

von Wehrhahn. Go? Wirflich? Das muffen wir mal erft abwarten.

Langheinrich. Wenn eener man jlatt feine Arbeit macht . . . .

von Mehrhahn. Rebensarten! Papperlapapp! Soll einer mir sagen, mit wem er umjeht, dann will ich ihm sagen, wer er ist.

Man bort bas Semurmel und Gefcmate einer Menschenmenge. Bacht meister Chulge, in voller Gala, tritt ein.

von Mehrhahn. Wo find Sie benn heute jewefen, Schulze?

Gendarm Schulze, einige Setunden fassungelos, dann: Bu bes fehlen! wir haben den Jungen jefaßt.

von Behrhahn. Go. Ber benn?

Gendarm Schulge. 3d und Sichache.

von Wehrhahn. Bo?

Gendarm Soulze. hier jang in be Rabe, bei be Rirche. von Wehrhahn. Was? hier bei bem neuen Jottes, hans?

Glasenapp. Da sitt er immer und paßt uff de Gloden. von Wehrhahn. Warum haben Sie benn bas nicht früher jesagt? Wollte er fortlaufen? Lief er fort?

Gendarm Schulze. Er saß im Jraben und merkte uns nich. Dichache konnte bis dichte 'ran reiten. Und dann haben wir'n jleich beim Widel jehat.

Er tritt gurud und fast Suftan mit an, ben Tichache hereinführt. Einiges Boll bringt mit herein.

von Wehrhahn. hm! Also da ware er jedenfalls. Es tut mir jewissernaßen leid! Der Sohn eines weiland preußis

schen Wachtmeisters . . . hat jemand ben alten Rauchhaupt verständigt? Es mag ihn mal einer holen jehn.

Soulgen. Id bin bei 'ne Krante jur Pflege, herr Bots steher. Wenn id vielleicht, det id nu tonnte abtomm' . . .

von Wehrhahn. Protofollieren Sie, Glasenapp. Nein, Schulzen, vorläufig mussen Sie hier bleiben. Die Sache ist balb jenug abjemacht. — Wollen wir also protofollieren . . . Er lebnt sich in den Stuhl zuräck und bildt, wie um sich für das Dittat zu sammeln, an die Decke.

Langheinrich, leife zu Dottor Borer: Sehn Se sich man de Kieligen an, Dotter! Wat? Is se nich quittenjelb jewor'n? — Wenn det man nich schief jeht, kann id Ihn' sagen. — Er zeigt Dottor Borer, der abwehrende Bewegungen macht, verstohlen etwas in der hoblen hand. Woll'n Se wat sehn? Ja? Zündschnur is det.

Doftor Borer, wie: Wo ift benn bas ber?

Langheinrich. Det weeß id doch nich! Det kann ieberall aus de Welt her sind. Det kann ooch aus Fieligens Keller sind. Jawoll doch! Jooben S'et etwa nich? Und wenn id man wollte schlecht sind, Dokter...

von Wehrhahn. Privatjesprache fibt es bier nicht.

Fran Fielis supft Langbeinrich und fragt leise: Sie han Leontisnen hente getroffen? Wo denn?

Langheinrich, mit triumphierendem Blid auf Schulze: Bor'm Woltersdorfer Pufch!

von Wehrhahn. Also, Glasenapp... Schauberhafte Jeschichten. Das ist diesen herbst der stebente Brand. So was nennt sich nun zwilisserte Jesellschaft! Diese Schwefelsbande will Christen sein! Man braucht bloß mal abends auf den Balson treten, irgendwo is immer 'n Feuerschein. Ich habe mitunter in klaren Rächten dis fünse zusleich am himmel jezählt. Berhöhnung von Richter und Jeset! Das ist dei den Schusten so einzerissen, als wenn das 'n Sonntags, vergnügen ist. — Aber sachte! Immer Jeduld, meine herrsschaften. Wir kennen die Fährten! Wir haben die Spur! Die Betressenden werden jang furchtbar erwachen, wenn die

Abudung jang plotlich mal über sie kommt. Wer etwas von Kriminalistit versteht, der weiß, daß sie langfam und sicher vorjeht und schließlich ben Schuldigen sicher packt. — Aber Landrat von Stodel bemerkte jang richtig: ber jange moralische Rieberjang, die Berwilderung auf der janzen Linie ist Rolge bes Mangels an Religion! Jebildete Leute entbloden sich nicht, die jottlichen Frundlagen anzutasten, auf benen bas heilsgebande ruht. — Aber, Jott sei Dank, wir find auf bem Vosten! Wir sind sozusagen toujours en vedette! - Und dir, Junge, bir fag ich: Es gibt einen Jott! Berfiehst bu, es fibt einen Jott im himmel, vor bem feine Schandtat vers borgen ist. Rächstenliebe! Christlicher Geist! Soien stramm und den hintern versohlt! Dir wollt ich das Feuermachen schon austreiben! Lummel infamer! Taugenichts! Jawobl, Doktor Borer. Versteben Sie mich! Sie tonnen jetrost mit ben Achseln juden, das stort mich im allerjeringsten nicht. Sie tounten sogar die Feber erfreifen und offentlich Zeter und Mordio schrein! Prügel! Ohrfeigen! Chriffliche Bucht! Und feine Jefühlsbuseleien, verstanden? Wir fürchten uns vor dem Bndbha nicht!!

Suftat ift durch die steigende Erregung des Reduers edenfalls mehr und mehr erregt worden, dis er am Schinsse der Amprache sich nicht mehr des herrschen kann und in ein lautes, tauschend nachgeahmtes Eselsgeschret ausbricht: I al — Betretenheit. —

von Wehrhahn, ebenfalls betreten: Was bedeutet denn das? Glasenapp. Ich weiß wirflich nicht.

Langheinrich. Det is Justavens Runft, herr Amts, vorsieher. Bor Dierstimmen nachmachen ift ber beruhmt!

von Wehrhahn. So! Und was hatte benn bas wohl fein follen?

Langheinrich. — Det follte mahrscheinlich 'n Lowe find. Lautes Selachter, von Wehrhahn judt mit den Achseln, lacht hohnisch und begibt fich auf seinen Plat. Stille. Dann erneuter Lachausbruch.

von Wehrhahn. Ich bitte um Ruhe! hier wird nicht jelacht! Wir machen fur Sie feine faulen Wite. hier wers

ben får niemand Wițe jemacht. Wir verhandeln hier blutig ernste Jeschichten. 'n Zirkusverjnügen ist das hier nicht!

Rauchhaupt tritt ein. Er bleibt fteben und glott bilflos um fic.

Frau Fielit zieht Sendarm Schulze, der, ihr den Raden zutehrend, nabe bei ihr sieht, am Nock, so daß er sich umwendet, und fragt mit kummervollem Sesicht: Dan Sie mei Mädel heute gesehn? Sendarm Schulze nickt und tehrt sich wieder ad.

Fran Fielit, wie vorber: Sie han Leontine gesehn heute morgen? Sendarm Soule nicht wieder und wendet fic ab.

Fran Fielit, wie oben: Wo han Se se benn getroffen, herr Wachtmeester?

Gendarm Schulze, fast obne die Appen ju bewegen: Das war hinter'm Woltersdorfer Pusch.

Ranchhanpt, an Langbeinrich: Wat is benn hier los, Weefter? Wat foll benn hier find?

von Wehrhahn bemert Raudhaupe: Gie find penfionierter preußischer Wachtmeister?

Ranchhanpt bat die Brage aberbort: Rollege Schulge, wat foll benn bier find?

Gendarm Schulze. Der herr Baron hat dir wat jes fragt. Id fann dir da teene Auskunft nich jeben, det jeht jegen meine Instruktion. hattst du man mehr uffjepaßt uff den Jungen! Jepredigt hab id dir det eens jenug.

Rauchhaupt. — Id weeß ja nich, wat du jepredigt haft!! — Go'n oller Olfopp! Predige man!

Gendarm Schulge. Ich bitte gu Protofoll gu vernehmen, bet Rauchhaupt mir bienfilich beleidigt bat.

Rauchhaupt. Wat? Weil du fo'n oller Onffel bift? Da foll id dir dienstlich beleidigt haben . . .

von Wehrhahn. Mann Jottes! Wissen Sie denn, wo Sie sind? Sie fommen wohl eben aus hintersIndien?! Da soll doch das Donnerwetter reinschlagen. Still jestanden! Ordre pariert!

Ranchhaupt. 3u Befehl! Id melde jehorfamft, herr Borfieber . . .

von Wehrhahn. Daß Sie renitent und auffässig sind! Sie wollen sich unsinkalich machen, mein Bester! Wie lange sind Sie schon außer Dienst?

Rauchhaupt. Elf Jahre.

von Wehrhahn. Außerdem noch wahrscheinlich Jesdächtnis lädiert. Überhaupt so'n Außeres! Teufel noch mal! So'n Erterieur eines alten Wachtmeisters... Ich glaubte, ich hätte ausjelernt.

Rauchhaupt. Id bin . . . Gie werden jehorsamst ents

von Wehrhahn. Richts wird hier entschuldigt! Bersstehn Sie mich? Sie riechen direkt. Sie verpesten die Luft. Rauchbaupt. Is aber bloß Erdjeruch...

von Webrhabn. Pferdemift!

Ranchhanpt. Denn mußte bet find von de Ananas . . . Gelächter.

von Wehrhahn. Anrz: machen Sie möglichst bald, daß Sie fortsommen, sonst, wie gesagt... immer fort! fort! fort! Sie haben vermuslich jesehen, was hier vorjeht, und nu haben Sie weiter hier nichts mehr zu tun. — — Fertig! Her sind die Papiere, Wachtmeister! Und janz direkt rüber aufs Amtsjericht.

Er übergibt an Schulze Paplere, die Sendarmen rasseln mit den Sädeln, sassen Sustav sester und machen Austalten, ihn hinauszuschhren. Währenddessen glotzt Rauchhaupt in stelgender, bilstoser Angst um sich. — Stille. —

Doktor Borer. Ich habe den Eindrud, herr Amts, vorsieher, der Junge hier ist ein Patient. Berzeihen Ste, daß ich mich doch noch einmische . . .

Langheinrich. Der Junge is blobe, ber is jang verradt.

Schulzen. Nee, nee, herr Dotter! I nee, Reester Lang, heinrich, der Junge weeß, wat er machen tut. Id hatte 'ne Jlude hatt id jehat, mit elf junge hühnerten ausjebrütet, da hat er mir sieben erschmissen von.

Gendarm Schulze. I, Lante, und denn ooch die andere Jeschichte, wo er Sie mal dem Laschen jestoblen hat.

Schulzen. Det Taschen, jawoll, und wat drinne ist. Und hat Ihn' bet aber ooch so einjefabelt . . . . jerisser tann bet 'n Jesunder nich!

Gendarm Schulze. Und, Tante, benn ooch ben Ums schlagefuch . . . .

Schulzen. Ree, nee, und benn mit bem Terzerole. Der Junge is jut und jang bei Berstande. Id bin eene alte ers fahr'ne Frau.

Rauchhaupt. Wat bist du? Wat bist du? 'ne olle Here, die een janget verludertet Manlwert hat! Du tehre man eens wat vor deine Tûr, eh' det du von andre so nachs reden tust. Wo dir man eens eener uff't Handwert paßt, mit Kindertens pflegen und so 'ne Sachen, det de Engel in hims mel nich alle wer'n! denn mechten woll so 'ne Curessen rauss fomm' — jawoll — det du horen und sehen verjist. — Wat is det? Wat soll hier mit Justaven sind? Id muß det nu wissen eens, wat det hier is.

von Wehrhahn. Raul halten!!! 3n ben Genbarmen: Rechts; umtehrt und marich.

Rauchhaupt. Halt, sag id! I, wo denn, so jeht det nich. Bon so wat steht in de Schrift nischt jeschrieben. Id bin hier der Bater zu dissen Kind. Wat hat er jemacht? Wat soll er jemacht hebb'n? Justav! Wat lejen se dir all zur Last? Id ha' Schleswigsholstein mitjemacht. Id bin sechsunds sechzig in't Feuer jewesen, id bin anno stebzig bin id blessiert. Hier is mein Been, und hier sind meine Narben. Id habe dem König von Preißen jedient...

von Wehrhahn. Sie kommen uns hier mit alten Jesschichten.

Rauchhaupt.... Mit Jott für König und Baterland! Aber det hier, det kann id nu eemal nich zujeben. Id will wissen, wat det hier mit Justaven is!

von Behrhahn. Mann! Mensch! Jest tommen Sie ju Verstande! Ich habe Ihnen bas schon mal jesagt. Ich habe in Anbetracht Ihrer Verdienste nun schon jenug burch die Finger jesehn. Jett tu ich ein übriges, jeden Sie acht. Dieses Früchtchen, Ihr Sohn, hat hier Brand jelegt — ist wenigstens dringend der Tat verdächtig. Jett treten Sie aus dem Wege weg und behindern Sie weiter nicht die Besamten. Borwärts, Schulze!

Rauchhaupt. Brand jelegt??? hier? Det? Bei ... Orieben? Dort? Bei de Fieligen? Justav? Det Jungchen? Det Kerlchen hier? J, Jott doch! Da lach id! Det hier feener lacht! Ranu, Schulze, mache du hier ma' feen' Unstan! Ich ha' ooch ma' blanke Kneppe jehat. — Ju'n Lag ooch, Fieligen! Ra, Fielig, wie jeht's? Wo wirste bein Rejulator nu uffshäng'n?

Frau Fielis. Ru feht amal, nu verhöhnt ber een' noch.

Rauchhaupt. I, nee boch! Woso benn verhohn id dir benn? Det is ja so 'n Unjidd! Hurrjott noch, noch mal. De Kahen verreden uf alle heubeeben, und de Bogel fallen bod uf de Erde run. Bei so wat, nee, nee, da verhohn id dir nich. Jeberhaupt, id wag' mir an manchet ran, id ha' mir an sonne Jungens jemacht, wo von de Kollegen keener recht 'ran wollte. Der Finger is durchjebissen. Jawoll! Aber, eh id mit eene, wie du bist, andinde: lieber jleich uff der Stelle hang' id mir uff.

Frau Fielit, sak grau im Settot, mit attiernden Lippen, aber doch in bestiger Erregung und mit atemtider Energie: Was fångt denn der Mann nu uf eemal mit mir an? Was hått ich denn eegentslich dem Manne getan? Rann ich derfire, wenn das asu kommt? Ich ha' nischt gesehn. Ich war ni derbeine. Ich ha' niemanden verdächtigt nich. Und wenn se dan Jungen han sesse genomm', das ha' ich asu wenig wie du gewußt.

Rauchhaupt. Fieligen! Fieligen! Sieh mir mal an! Frau Fielig. Tummheeten! Luß mich in Frieden das hier. Luß mich in Frieden und tu dich ni uffviel'n, ich ha' vorher durchzumachen genug. Da fagt een der Dofter, ma' soll sich ni ufregen, ma' konnt amal weg sein im Augenblid!

Und aso a Mann... ma' weeß ni, wohin legen... mir wissen ni, wo mer wer'n schlafen de Racht. Ra' liegt reen uf der Straße, halb tot und kaput und...

Rauchhaupt. Fieligen! Fieligen! Rannst du mir ankieken? Frau Fielig. Luß mich zufriede und mach' dich fort. Ich luß mich von dir aso nich behandeln! Ich kann dich ansehn. Warum denn ni? Ich kann dich drei Tage und Rächte anssehn, und da seh ich bloß, daß du a Cel bist. Wenn das jege uf da Jungen fällt, wer wird woll da hier am meisten schuld sein? Wie hast du denn ieber den Jungen gered't? Ou sprichst: a tut stehlen, a tate goteln, deine Strohschober hatt' a dir angestedt, und nu tuste dich wundern, wenn 's dann aso is! Ou hast hier da armen Jungen verbläut... der Junge is zu mir gelosen gesomm', der hat so viele blaue Beulen gehat, daß an den seinem Leibe kee Fleck ni mehr heil war. Und nu tut a uf eemal, wie ni recht verrückt!

von Wehrhahn hat den Genbarmen ein Zeichen gegeben, diese sassen Susiav sesten und führen ihn gegen die Lär. Ranchbaupt hat es bemerkt, springt blitzschnell vor Sustav, sast ihn mit beiden Händen an den Schultern und läßt ihn nicht fort.

Rauchhaupt. Is nich! Det jeb id nich ju, herr Borssteher! Mein Justav is keen Verbrecher nich! Id ha' sachte weg janz for mir stille jelebt, und nu bin id hier in 'ne Masschine jeraten. Da missen man erschilich Indizien sind! Bu Langheinrich: Meester, kann der det jewesen sind? Langheinrich und mit den massen. Det is hier ja allens verjannertes pad, det sind ja . . . . . Justav, weene man nich. Se kenn' dir in Jottes Namen nischt anhaben . . . .

von Wehrhahn. Sande weg! Oder .... Sande weg! Rauchhaupt. Id nehm et uff Diensteid, herr Umts, vorsieher, det hier .... det mein Junge hier unschuldig is.

von Behrhahn. Tempi passati. Sie machen sich uns gludlich. Zum letten Male: die hande weg!

Rauchhaupt. Denn ichlag id ihm tot uff ber Stelle, herr Borfieber.

bon Behrhahn tritt bagwifchen, trennt Ranchhaupt von feinem Cobn:

Weg hier! Sie rühren den Jungen nicht an! Wagen Sie's! Wachtmeister, ziehen Sie blank!

Rauchhaupt, blas wie Kall, in unfinniger Erregung, hat lodgelassen und postiert sich vor die Ausgangstar: Tun Sie mir det nich an, herr Borsteher, um Jottes und Christi willen nich. Det is Shrens punkt! Ehrenpunkt is det, herr Borsteher! Bloß det nich, herr Borsteher, tun Se det nich. Id biete mir an. Id will ooch Kaution legen. Id renne und bringe Kaution bring id. Id din sleich wieder hier uf de Stelle, herr Borssteher. Ia? Soll id? oder jeht det nu nich?

von Wehrhahn. Larifari, Sie jehn aus bem Wege.

Rauchhaupt. Ich weeß et, wer et jewesen is!

von Wehrhahn schiedt Rauchhaupt beiseite, und die beiden Sendarmen schren Sustan ab. Rauchhaupt wird von Dottor Boper und Langheinrich gleichzeitig gesstüt und sesseschlich. Er sinkt dumpf in sich zusammen. Stille tritt ein. von Wehrhahn begibt sich wortlos hinter seinen Amstisch, schwenzt sich, schießt Blicke auf Rauchhaupt und die Wolfsen und nimmt dann Blab.

von Wehrhahn. Junden Gie Licht an, Glasenapp. Glasenapp entganbet eine gampe auf dem Elic.

Fran Fielis. Ree, nee, 's is schon wirflich! Uso a Mann! Der int ja 's gange Dorf verbächtigen.

von Wehrhahn. Sie ba! Schulzen! Scheren Sie fich. Die Schulgen febr fonell ab.

Frau Fielit. Ich mecht amal fragen, herr Amtevors fteber . . . . Wir wiffen noch gar nee, wohin heute nacht.

von Wehrhahn. Sie schlafen wohl, Fielit?

Fielit, von feiner ubr auffdredend: I nee, herr Baron.

von Wehrhahn. Ich dachte, weil Sie den Kopf so ges fenkt halten.

Fielit, mit findifder Blobigtett: Id ha' mir bloß ma' die Zeifer befebn.

von Behrhahn, sur Bieligen: Sie wollen jeben?

Frau Fielit. Wenn's mechte aso weit sein . . . Ich tann faum mehr uf meinen zwee Beenen stehn.

von Wehrhahn. Das glaub ich. Wann standen Sie auf beut nacht?

Frau Fielig. — —?

Fielig. Wir find jejen achte erft uffjestanden.

von Behrhahn. Kriechen Sie immer fo fpat aus dem Bett?

Frau Fielit. I, nee boch, ber Rann is heut gang vers wirrt. Mir sein um a fimfe schon ufgestanden. Um a fimfe stehn mir ja immer uf!

von Wehrhahn. Nun, Fieligen, jehn Sie nach hause jest. — Es sollte mir leib tun jewissermaaßen... Indes die Jerechtigkeit jeht ihren Jang. Die Sonne bringt alles an den Tag. Verbrecher nehmen ein schreckliches Ende! Der ewige Richter verjißt sie nicht. — Und Sie! Bejeden Sie sich nach hause. Jehn Sie nach hause und warten Sie ab. Ich will heute beide Augen mal zudrücken, Ihr Vaterjefühl hat Sie sinnlos jemacht.

Rauchhaupt witt vor: Id hatte jehorfamft gu melden, herr Borfteber . . .

von Wehrhahn: Jehn Sie! Jehn Sie! Was wollen Sie noch? Nachen Sie nicht wieder Faren, mein Bester. Rauchhaupt, nur dicht vor der Ftellhen: Jott ist mein Zeuge! Ich bede dir uff!

Der Borbang fällt.

## Dierter Aft

Das Giebelgimmer in ber Schmiebe bei Langbeinrich. Links zwei fleine Renfter mit Garbinen. Un bem einen ein Lehnftubl, auf bem Frau Fielit fitt. Gie bat bas Anssehen einer Schwerfranten. — An bem zweiten Renfter eine Rab. mafchine und ein Stuhl bavor, über bem ein Reiberrod hangt, an bem gearbeitet worden ift. Auf der Maschine selbst liegt eine Binfe. Eine Tur in der hinterwand führt zur Dachtammer. Links von ihr: branner Racelofen, rechts von ihr: gelb polierter Reiberschrant. In der rechten Wand ist ebenfalls eine Tax, diese fahrt auf ben Flur. Un ber gleichen Wand befindet fich ein gemachtes Bett und weiter vorn eine gelbe Kommobe. Uber ber Kommobe hangt ein Regulator. Schufter Rielis, auf ber Kommode flebend, und swar in Strumpfen, sieht ben Regulator auf. Der Schuster ift in hembearmeln, febr fauber geschniegelt, in Sonntages bose und Sonntagsweste. - In ber Mitte bes Simmers ein Ausziehtisch. Eine Sangelampe barüber. Um ben Tifc vier gelbe Stuble, ein fünfter Stubl fleht am Bett. Comieb Langbeinrich und Ebe, in Arbeitstracht, find am Tifche beschäftigt. Langheinrich balt einen eifernen Turmbahn, ben Gbe mit roter Die farbe anftreicht.

Ebe und Langheinrich brechen in ein lautes Gelachter aus.

Fielit, der mabrend des Lachens die Uhr aufgegogen bat: hier hat wieder eener bran rumjepuhlt.

Langheinrich. Jawoll ooch! Det wird ooch andersch nich find. Pag du man 'n bigfen besser uff.

## Ernentes Lachen.

Fielit. Id sage bloß, wenn id een mal erwische! Mir tommt's uff 'ne handvoll Noten nich an.

Langheinrich. Feste! Det is ooch! Is, wer't is! Id floobe, det is Leontine jewesen.

Frau Fielit. Das Madel fommt an die Uhr doch ni ran. Langheinrich. Ra, na!

Fielit. Det jibt ma' 'n Unjlud, verstanden! Bei so wat bespaße id mir nich mit.

Ebe. Det muß boch voch noch in den Laden rin.

Langheinrich. Immerzu boch! Det ha' id boch immer jesagt! Der Edladen wird nu bald fertig sind, und denn hat er teen Rejulator zum rinhang'n. Und denn kann er nich ufsmachen sein Jeschäft!

Fielit. Schwefelbande! Berjaunertes Pad! Lacht man! Ihr fennt jejen mich nich ufffomm'.

Langheinrich. I, keen Jedanke! Det jeht ooch nich. Wieviel haste denn Abschlässe schon jemacht? id meene, von wejen de Lieferung. Et muß doch 'n Ding wat uff Lager sind!

Frau Fielis. Laßt Ihr od da Mann zufrieden, Meester. Fielis. Jeh du man in meine Kammer rin, denn kannste sehn Briefe und Abschlusse liejen. Janze Pakete und Stoße voll!

Ebe gudt in die Rammer: 3d feb' nifcht.

Langheinrich. Reiß man de Diehlen uff: da liejen de Briefschaften rinjefuttert. Jeschäftsjeheimnis muß eenmal sind!

Fielis. Doch noch muß bet sind! So 'n Riekindewelt! Lernt Ihr erscht ma' schreiben und lesen, verstanden, eh Ihr Euch mang meine Jeschäfte mischt.

Frau Fielit. Nee, Fielit, luß se doch! Arger' dich nich. Der Meester muß sich doch immer bespaßen. Ohne dem geht's bei dem Manne doch nich.

Langheinrich. Frau Meestern, id bin ooch fibel heut, jawoll. Et is 'n Stud Arbeet fertig jewor'n. Und wenn id nich von de Turmspipe falle, dann bejieß id mir heute noch schauderhaft.

Frau Fielit. Woll'n Se das Ding dorte felber 'nufssteden?

Langheinrich. I, jang natierlich! Warum benn nich? Schmarowski hat ihm jezeschnet, Mutter, id ha' ihm jes schmiedet und bring ihm ooch ruff.

## Leontine fommt berein.

Leontine. Det laß man Schmarowskin alleene machen. Ede. Bor wat Kippliges furcht sich Schmarowski doch nich.

Langheinrich. Nee! Det wird woll wirklich uff Chre ooch wahr sind. Der furcht sich vor Jott und vor'm Deiwel nich. Det kleene Manneten, kann id Ihn' sagen ... das jegen is Blücher 'n Waisenkind.

Fielit. Id will mir ma' wat erkundigen, Meester: wer hat denn dem neuen hause jebaut?

Langheinrich. Ra, wer benn?

Fielis. Id! Und Schmarowefi nich.

Ebe. Ra, jewiß doch! Ratierlich, Meester Fielit.

Fielit. Bom Jrundsteen bis oben! Id, immer id. Mein Jrund, mein Sand, meine Steene, mein Jeld! De janze Bersicherung rinjebuttert. Fragt Muttern, ob bet nich so richtig is. — Laden.

Frau Fielit. Ja, Jed', Fielit, luß doch das ale Ges murtfe. Uf folche Geschichten kommt's doch nich an.

Fielit. Jrade! Id wer' det beweisen, Mutter. Id will die det flar machen, wer id bin. Past ma' uff, wo id wer' meine Rede halten!

Frau Fielit. Schmarowski sagt, es wird ni gered't. Fielit. Id lasse mir aber bet Maul nich verbieten, von bir nich und von Schmarowski nich. Bells ab in die Kammer.

Langheinrich. Mutter, passen Sie man eens uff, det nich noch een Radau eens beim Esen wird. Et heeßt so schon, et woll'n welche Standal machen! Besser, 'n bisten vorsichtig sind.

Fran Fielis. Ihr braucht bloß a biffel uf 'n ufpaffen. Glei tuchtig zu trinken vo Anfang an. Ich kann da Mann heut ni zuride halt'n. Beim Richtfest will a nu eemal sein.

Langheinrich. Schmarowski hat jestern Roppe jes kriegt.

Ede. Jestern abend, jawoll, nach de Boltsversammlung. Frau Fielis. A wird awing haben ju hisig gereb't:

Langheinrich. Wenn Se wieder wat brauchen! Det wird ooch so sind. Det kleene Aas hat jered't, Rutter Fieslitz: de janze Bersammlung hat bravo jeschrien. 'n Blatt hat der nich vor 'n Rund nich jenomm'.

Frau Fielit. A miste ni gar aso hitig sein, bent ich. Langheinrich. Feste! Irabe! Warum voch nich? Wat haste, wat kannste! Man immer bruff! Die jange Jesells

schaft verdient det nich besser. Wehrhahn nich und Friderici nich. Und ieberhaupt det is jut, Mutter Fieligen. Det war jrade der richtige Momangaugenblick! Nu hat er eens janz mit die Brüder jebrochen. Nu weeß et 'n jeder. Nu jibt's feen Zurück. Nu is er janz unser Mann, Mutter Fielit! Ich hatte det dem jar nich zujetraut.

Frau Fielis. Ihr tonnt woll o mit 'n jufrieden sein, Weester, wo jest so a Sums ei d'r Wertstelle is. Vier Ges sellen . . . .

Langheinrich. Det is ooch! Det streit id ooch nich. Er hat wat Jeld mang de Leute jebracht. Mit Paster Frisberici sein Klingelbeutel, da wußt id mir nich zu stell'n all. Et jing nich! Nu jeht et uff eemal. Jewiß. Ru paßt mal Uchtung zum Fenster raus, Rutter, wenn id wer' janz oben droben sein. Id winte und schrei und denn — spring id ab!

Langbeinrich und Cbe ab mit bem Turmbahn. Rurges Stillschweigen.

Frau Fielis. Ob Rauchhaupt heute o wieder fommt? Leontine. Nee, Mutter, id weeß nich, wat angst' d'e benn immer? So 'n oller Damel wie Rauchhaupt is. Denn laß er doch fommen, soviel er will — und quasseln! Wenn ber ooch quasselt, Mutter. Uff det kind'sche Gequassel horcht keener nich!

Frau Fielit. A foll wieber haben fehr 'rumgereb't.

Leontine. I, laß ihm. Id ha' ooch Briefe jekriegt. Det is ooch wieder so eener, Mutter. Sie wirk einen Brief im Rubert bin. Da mach id mir aber weiter nischt draus. Jebers haupt det is bloß der Bahnaristente.

Frau Fielis. Das tennte ooch Wachtmeester Schulze sein. Leontine. Doch hilfslehrer Lehnert, warum nich am Ende!

Frau Fielis. Au, luß se! Die Kerle sein eifersüchtig — und neib'sch uf Schmarowski sein neues haus! Se mechten uns gern was am Zeuge fliden. Aber nee! Uso eenfach geht das nu nich.

Leontine bat ein paar Leitte genabt: Sieh mal, Mama, det ha' id gefunden!

Frau Fielis. Immer mach', mach', mach'! Versäum' dich jest nich. Das Kleed muß um zwee fertig sein. Abels heid hat schon wieder 'riedergeschickt! — Heechstens geh amal in a Keller runter und hol' die paar Flaschen Wein amal 'ruf, daß mer dann, wenn se komm', und mer kenn' amal anstoßen. Wa sieht's: se wer'n balde han fertig gericht'. —

Leontine. Det is hier ber Meestern ihr Grabehalter.

Frau Fielis. Das is o a armes Weib gewest: geschnallt und geschniert und zusammengerissen und hat doch a Puckel ni weggetriegt.

Leontine. Wat braucht se benn aber so pubsichtig sind? Frau Fielit. I, ginn' ber be Rube! Die hat se vers dient.

Leontine. Et heeft ja, se floppt in de Bodenkammer, wo Meester Langheinrichs Schlafstelle is.

Frau Fielit. Dluß se! Luß se! Red' weiter nich. A hat se wohl o ernt ni wenig geschunden, trot daß'n a so viel hat eingebracht. Die hat immer mußt weiter nah'n und verdien'..... Ree Wunder, wenn die teene Ruhe ni hat.

Leontine. Wer heeft se benn Reefter Langheinrich heitaten?

Frau Fielig. I, luß od die alten Sachen jetzt. Bo alten Sachen will ich nischt wissen. Ich ha' a Kopp ohne das voll genug. Ich weeß ieberhaupt ni, was mit mir is. Ma sieht ohne das schon manchmal Gespenster.

Leontine. Det heeßt, wenn er mir so betrügen tut... Frau Fielit. Der Meester? Laß 'n ruhig gehn. In der Sache taugen se alle nischt. Wenn da sellde eener drunter sein, uf den in der Sache und daß a Verlaß war'... da mißt ich gar wieder was Neies lern'. — hauptsache is: immer bleib uf'm Possen. Der Nann is ni beese. U meent's ganz gut. Sei spars'm. Du weeßt, wie genan daß a is! Und halt'n sei bissel Gelumpe zusamm'. Und halt'n sei kleenes

Maderle gutt. A hat ja ooch gegen bein' Jung'n nischt. Tielis, im Bratenrod, wieder aus der Kammer. So kannste doch nich zu dam Essen gehn! Romm her, ich wer' d'r da Knopp awing fest machen.

Fielit. Det is woll nich meglich! Berstauch' dir man nich.

Fran Fielit batt mit der Linken seinen hosenrand und sängt vom Stuhl aus an zu naben: Was kann man derfire, wenn eens ni meh so fortkann?! Wa' bekimmert sich sonst woll genung um dich.

Fielis. Berjangne Zeiten! Lieje man nich! Id bin wie so'n oller Stiebelfnecht! Mir habt Ihr eens janz in de Ede jeschmissen. — Hast du mein' Rejulator jerudt?

Leontine. Jawoll! Ihn' pidt et. 216.

Fielit. Barte bu man!

Frau Fielit. Der Meester hat sich doch bloß bespaßt, Rielit!

Fielit. Id will euch noch alle wat zeisen, Autter, wo id jetzt uff'n Trichter jekomm' bin. Id nehm et noch heut mit jeb'n uff.

Frau Fielis. Ru freilich, das ift doch o selbswerftand, lich.

Fielit. Warte du man in zwee Jahren ma' ab, wer wird mehr Jeld in Sade verdient hebben: Schmarowski, Langheinrich ober ich!

Frau Fielit. Was hast'n du immer mit Reester Langs heinrich? A hat uns im hause hier ufgenommen . . . .

Fielit. Jawoll ooch, bet is, weil er fnitschig is und weil bet er will hohe Miete schlucken.

Frau Fielit. Sei du od froh, daß der Meester so is. Fielit. Bon weien det biffen Zindschnurjeschichte . . . . ? Immerzu, Mutter, triech ihm man sonfte wohin.

Frau Fielig. Was ist'n das fer 'ne Geschichte gewest? Fielig. I, die Jeschichte! Wat soll et denn sind? Wo Dokter Borer ooch hat von jesprochen. Frau Fielit. Ich tenne doch beine Geschichten ni.

Fielit. Mutter, id ha'n jutes Jewissen!

Fran Fielis. Geh od und laß dich verglasen bermitte. Rielis. Mutter, id sage for jest weiter nischt . . .

Treits. Mitter, itt jage for jest weiter uifch

Frau Fielit. Tummheeten!

Fielig. Jut! -

Frau Fielit. Schmarowski war hier. Wie is benn bas nu mit ber hypothefe?

Sielit. Det er meine uff vierte Stelle brudt?

Frau Fielit. Das weeß ma': aso a Bau tut Geld tosten. Fielit. Schmarotti verbaut sich.

Frau Fielit. Tummheet!

Fielig. Jawoll! Weil det in dem drin wie'ne Rrants beet fiedt.

Frau Fielit. hauptsache, da bifte nu einverstanden?

Fielit. Jott bewahre, det due id nich! Wo id früher bin Komzarius jewest, und ha' id subtilste Sachen behandelt, und Wehrhahn hat mir jekloppt, jawoll, und hat sich jefreit, wo id schlau din jewesen... I nee, Mutter! So blau din id nich. — Id rechne! Id kann mit de Feder fort! Id bin 'n halber Av'kate, Mutter. Der Irûndling überjaunert mir nich!

Sommeraberzieher, elegantes hatchen und Stodchen. Eine Rolle mit Bauriffen tragt er in ber Dand.

Schmarowsti. Ju'n Morgen, Frau Fielis. Wie jeht's Ihnen benn? Das bisten Erfaltung jut überstanden? Frau Fielis. I dant' scheen. Es geht ja! Nehm' Se od Was.

Schmarowski. Jawohl. Das werd ich. Das hab ich verdient. Seit morgens vier Uhr auf den Beinen! Weiß Jott, wie ich immer noch krazeln kann.

Fielis. Ju'n Morjen. Id bin namlich ooch noch da! Schmarowski. Gu'n Morgen, ich hatte Sie gar nich bemerkt. Ich habe den Kopf so voll in den Lagen . . . . Fielit. 3d ooch.

Schmarowski. Naturlich. Bezweifle ich nich! haben Sie etwa was mit mir zu reden? Dann bitte gefälligst. Fielig. In Augenblick nich! In Augenblick bin ick andersch beschäftigt. Ich muß bei een herrn uff'n Sahns hof jehn. Von wejen de russischen Jummischuhe. Später! Jawoll ooch! In Augenblick nich.

Schmarowsti. Der Schuster macht uns janz lächers lich. In allen Kneipen soll er sich aufspiel'n. Und neulich ist 'ne Jeschichte passiert, draußen, im Wartesaal zweiter Alasse. Da hat er sich nämlich einjedrängt und hat die blodsunigsten Reben jehalten, nich weit vom Hon'ratiorentisch. Bon Fasbriten, und was er sich sonst wollte anlegen.

Frau Fielit. Der Mann is Ihn' reene wie überges schnappt.

Schmarowski. Mo Ihn' jeht's jut?

Frau Fielit. So leidlich, jawoll. Od bloß kann ich bas hämmern ni recht mehr vertragen. Wenn ma' od erscht aus bam hause hier war'!

Schmarowski. Jeduld! Bloß um Jottes willen Jes buld! Es is ja soweit janz leidlich jejangen, bloß jest nich noch drängeln. Immer Jeduld. Mir liegt selber daran, daß wir fertig sind. Aber heren kann ich nu leider nich. Ich bin froh, daß ber Dachstuhl nu oben ist. Ich weiß, was mir das hat für Schmalz jekost — und außerdem immer diese Jeschichten. Er zeigt ihr eine Anzahl ausgeschnittener Briefe. Alle natürlich anonym! Die allerjemeinsten Invektiven: auf Fielis, auf Sie und natürlich auf mich.

Frau Fielit. Ich weeß gar ni, was die Leute woll'n. Wer a Schaden hat, braucht fer a Spott nich zu sorgen. Das is eemal! Anderscher is das nich. Se han uns doch hing'n und vorn verhort. Dreimal ha' ich mußt uf's Gerichte laufen. Wenn an der Sache was dran war' gewest, das wer'n se woll haben ooch rausgebracht!

Somarowsti. Darüber will ich mich weiter nich auss

lassen. Das is Ihre Sache, das geht mich nichts an. Was mich betrifft, hab ich's den Leuten gezeigt. Wenn eener mir will von de Frackschöße schütteln, dem reiße ich 'n janzen Frack kaput. Det soll sich Paster Friderick merken, dem hab ick zwiel in de Karte jesehn. — Um nu mit der Türe ins Haus zu fallen, weil ich doch, wie Sie sehn, auf m Sprunge bin: die Sache wird jut: aber — Jeld! Jeld!

Frau Fielit. Fielit will ni.

Somarowsti. herr Fielit muß!

Fran Fielit. A int sich da Ecladen immer noch eins bilden. Renn' Ge'n fee Lockel ni reservieren?

Schmarowski. I, Zahler! Zahler! Das kann ich nich. Wo kam ich da hin, wenn ich so wollte ankang'n? Dazu haben Sie wohl selber jenug Verstand. Nee. Davon steht in de Schrift nischt jeschrieben. Von so wat kann jar nich de Rede sein. — Es kommt'n Bankier mit zum Esen dann und, Fran Fielit, dem muß ich bestimmten Bescheid sagen. Also nu, daß die Sache ins Reine kommt. Sonst... wenn ich nu etwa noch sitzen bleibe ....

Frau Fielis. Ich wer's schon machen! Lussen S' es och!

Schmarowski. Jut. Mso nu is noch 'ne andre Sache. Haben Se mal wieder von Rauchhaupt jehort?

Frau Fielit. Ja. Daß a noch immer's Maul ni will halten und daß a uns ieberall ansrichten tut. Das is wie mit Wehrhahn, dieselbe Geschichte. Ich ha' Rauchhaupten immer od Guttes getan. Und nu kummt a und kummt a Tag ser Tag und tut een mit alen Geschichten krank machen, wo doch all's aus a Fingern gesogen is! Womeglich... nu ja!.. wer weeß!.. so a Mann... a kann aso lange womeglich machen, bis, bis... noch zulette... das war aso was!

Schmarowsti. Reine Angst, Fran Fielit! Sie jehn nich weiter, nu die Sache im Sande verlaufen is. — Abrisgens treten die Zimmerleute zusamm': ich muß ruber und meine paar Worte abhaspeln. Aurz also: wenn Rauchs

haupt mal wiederkommt, denn kenn' Sie ihm mal so'n bisten aushorchen. Es ist namlich 'ne neue Kiste im Jang. Soziale Sache! Riesenjeschäft! Natürlich bin ich bei mitten mang, wie ich jest eben überall mitten mang bin. Wir möchten an Rauchhauptens Grundstüd 'ran . . . Er hat noch damals spottbillig jetaust, und wenn wir das janz, nich jeteilt, in de Hand triejen, denn springt 'ne Killion und mehr bei 'rans.

Frau Fielit. hier hab ich ooch noch zwee Sparkaffens bucher.

Schmarowski. Danke ichon! Kommen mir machtig ju Pag. Man kann fich manchmal nich lumpen laffen . . .

Fran Fielig. 's Madel fommt! Schnell in de Lasche damit! Schmarowski stedt hastig die Bacher ein, nicht der Fieligen ju und geht schnell ab. Fran Fielig erhebt sich halb vom Stuble und gudt gespannt durchs Fenster. Wenn se och heut nich noch an extra Leps machen! 's stehn ja dort mächtig viel Leute 'rum. — Leontine fommt mit drei Weinslaschen und Stafern.

Leontine. Mama! Mama! A is wieber unten. Der dämliche Rauchhaupt is wieder ba.

Frau Fielit, erfcredenb: Ber?

Leontine. Rauchhaupt! Er kommt gleich hinter mit her. Sie stellt Flaschen und Slaser auf den Tisch.

Frau Fielit, emichloffen: Mag a! Vor meinswegen foll a 'ruftomm'. Ich wer'n amal de Bahrheet fagen. — Rauch, banut auch aur Sar berein.

Rauchhaupt. Stor id, Frau Reeftern?

Fran Fielig. Dich fibre'r nich.

Rauchhaupt. Stor id sonft een Renschen, Meestern? Frau Fielit. Das tann ich ni wissen. Das tummt druf an.

Rauchhaupt witt ein. Er erscheint nicht ganz so verwahrlost wie früher: Jut Freund! Id jratuliere, Meester! Id will wieder mal nach'm Rechten sehn.

Frau Fielit, gezwungen beiter: Sie han ebens immer an Richer, Rauchhaupt.

Rauchhaupt elost & an, fast mit Betodung: Immerzu boch! Hab id ooch! Janz jewiß. — Id hab eben ooch Dotter Borer jetroffen. Er will ooch jleich dann zu Sie oben komm'! Und hab ihm um eene Sache jefragt.

Fran Fielis. Um was fer an Sache?

Rauchhaupt. Bon dazumal. Da soll er zu Langs heinrich eens wat jesagt hebb'n ober Langheinrich hat et zu ihm jesagt.

Fran Fielig. Um eure Geschichten bekimmer ich mich ni. Leontine! Geh und hole a Stid Wurscht, daß se an Happenpappen finden, wenn se hernach dann noch 'rieber komm'.

Rauchhaupt. De Welt jeht weiter.

Fran Fielis. Und ob! Mn is 's!

Leontine. Soll id nich jest lieber hier bleiben, Mutter? Rauchhaupt. Jeh und foof' seidne Strimpe in!

Frau Fielis. Bas beeßt'n bas?

Rauchhaupt. I, weiter heeßt det nischt. Id denke, det die ooch 'ne Irafin is. Se hat doch bei Mutter Borern jestanden... Abelheid, wat die Schmarowskin is! — in Laden und hat mit die Olle jeschachert um een schüttjelbeseidnen Unterrock. Det is doch 'ne jroße Irasin, Fran Reesskern, und hat doch ooch rotseidne Strimpe jehat.

Leontine. Bei unsereen' langt et uff Baumwolle nich. 1805. Frau Fielig. Was wer'n se od Abelheid alles noch nachred'n!?

Ranchhaupt. Det is gar teen Nachreben, det is, wie't is! Hat neulich der Autscher all Bier abjelad't, eenfachet Bier, bei de Kehrwiedern drieben.. de Kehrwiedern, wo hier de Waschfrau is. Wird jrade die Jrafin sind anjerauscht. Det macht se! Denn tut se de Nase hochziehn — bewahre Jott! hoffartig kann det nich sind — und denn hat se de Kehrwiedern eens jefragt: ob arme Leute ooch taten Bier trinten.

Frau Fielit. Ree, fommt mir od mit dam Ratich und Tratich.

Rauchhaupt. Ja, wat id Sie wollte fragen, Frau Reestern: id ha' namlich 'ne neue Kahrte jefaßt.

Frau Fielis. Was benn fur eene Fahrte, Rauch, haupt?

Rauchhanpt. Silentium, heeßt bet! Vorsichtig sind. Id kann nischt sagen. Wehr weeß id nich. Als bet id jang kunstierecht vigiliert hebbe. Et sind ooch Tebektiven in Jang. Id bin ooch all wieder bei Wehrhahn jewesen, und der hat mir eens mächtig zu zujered't.

Frau Fielit, fridend: Jemersch, Wehrhahn! Der wird o's Kraut fett machen. Das tost doch bloß immer alles Ihr Jeld.

Rauchhaupt, gam nabe, mit dintunterlausenen Augen, gefährlich: Frau Weestern, wo wir nu sind hinter jekomm', da bring id Ihn' allens janz joldflar an't Licht. Det kleenste Jeheimnis wird uffjestdbert. Doch der Staatsanwalt hat wieder de Ohren jespist! Er zieht Kreise mit Stod und Aus langsam und bedroblich wie Schlingen immer enger um Frau Fielig. Erst heeßt et: janz jroße Kreise jemacht, denn immer, Frau Weestern, enger jezogen, und denn sigen se in de Schlinge all. — Id meene: de Janner, die Brand jelegt bebb'n. Natierlich, Weestern, meen id Ihn' nich.

Frau Fielit. Ich tat' halt die Sache nu bald amal ruhn laff'n. 'raus tommt doch ein ganges Leben nischt!

Rauchhaupt. Wieviel pare, Meestern? Abjemacht! Frau Fielig. Is in der Erschte nischt 'raus ni gestomm' . . .

Rauchhanpt. Wieviel paré, Reestern? Schlagen Se in. hier muß eener bei bloß jeduldig sind. Sie hatten doch Justaven rieberbeordert, uff elsen, Reestern, mit Sameret'n. Ru is de Schulzen vorüber jejang'n an Ihre hausture is se, Fran Reestern! Id lasse die Rase nich von de Spur.

Frau Fielit. Ru will ich Ihn' aber was sagen, Rauchs haupt: um Ihre Rase bekumm'r ich mich nich! Aber, sag ich Ihn', wenn das nich ufhorn tut und Sie immer und ewig

um uns babier 'rumfoniffeln . . . wahrhaftig, mir te amal die Gedulb.

3 [

Rauchhaupt, Tun Se mir boch verflagen, Frau Deeff-\* Frau Rielit. Meinswegen fagt's eem bireft uf a Rr. į. Da wird ma' schon wissen, mit was ma' Ench antwor: 'n Aber stänkert ni bei ber Schulzen 'rum! Ich ba' das Fr ¥ vult bier rausgeschmissen. Se kommt hierher und reb't n was uf. Leontine foll ju'ner riebertomm'. Wenn bas ooch Bachtmeester Schulze tat' recht sein. Aso eene is mei Dabc u ni! Ru tut een die ale Bere ausrichten! Krieber da hat se n Ihn' ausgericht'! — Ich weeß ni: Ihr tut hier an ewigen hi Sums machen! Was is benn bem Jungen, ba, Schlimmes h passert? A is versorgt! A is untergebracht! A hat sein. h Pflege, sei icheenes Effen!

Ranchhaupt. Nee, nee, von die Sache vertrost id mir nich. Det laß id nich uff mir sigen, Neestern! Uff mir sich und uff mein Justav nich. Det is nich. Det wurcht mir! Id kann det nich nachlass. Det hat mir zehn Jahre Leben jekost. Id weeß et! Id weeß, wat id habe jelitten, und wo id mir habe dran ufffeknippt. Riemals, in janzen Leben noch nich. Wer det jewesen is, wer' id schon ufftreiben! Det weeß id, det ha' id mir vorjenomm'.

Frau Fielit. Ru jemersch, jemersch, warum benn nie!? Da macht od! Da murkt od! Was geht's mich benn an?! Ich wer' mich hier immer aso lassen ufregen, wo das mir ber Dotter verboten hat. Ich...

Rauchhaupt. Meestern, bet weeß keener nich, wat det is. Id weeß et. Id bin zu hanse jeloofen, id ha' nich de hand vor Augen jesehn. Id ha' nischt von Jott und de Welt nischt jewußt, und hat's mir de Plaute zusammen, jerissen: id ha' bloß eens man immer nach Lust jejappt. Und denn lag id — jawoll! — wie'n Toter in't Bett: Wit Tücher jerieben! Wit Bürschten jebürscht! Wit Kamfer jespritzt und all so'ne Sachen. Denn bin id in't Leben zurück jesomm'!

Frau Fielig. Wieviel hundert Mal han Sie das schonn It, Rauchhaupt! Das weeß ich, daß Sie sein verrückt vor'n. Nu, was denn? Ich ha' eben's o Haare gelassen! h hat die Geschichte o Marks gesost'. — Wer is von uns den denn schlimmer dran? Sie oder ich? Das mecht bloß wissen. Sie sein gesund, und wie sehn Sie heut aus! 'nd ich? Was bin ich? Und wie tu ich hent aussehn? Nu is, was wollt'r denn eegentlich noch? — Ich ha' sogar shon mei Begrädnis getraumt! — Nu seht'rsch, wo sehlt's denn? I wer' bald genung Plat machen. Bei mir lohnt sich das Hetzen erscht weiter nich. 's is wahr! — Sie sein schon a narr'scher Kerl, Rauchhaupt. Und aso verdreht... das gloobt eener nich. Erscht han Sie da Jung'n immer woll'n los sein ...

Rauchhaupt. Frau Meestern, Sie kenn' Justaven nich! Wat der Junge, wo id ihn ha' bei mir jehat . . . und jut mit Kindern und all so wat! Und singt Ihn'! Und hat Jedanken in Koppe! Und wie er all neulich is durchjebrennt — det is er, von Dalldorf uff Tegel, Frau Meestern, denn hat er sich vor de Kirche jeset, wo er immer tut so uff de Isoden abwarten, und hat wieder stocksille uff't kauten jepast. Da soll'n Se den Jungen ma' sehn bei, Meestern, wo det ieder sein Jesichte spielt. Det is wat! Er kann et bloß all nich so ausquetschen, wo unsereener det ausquetschen tut.

Fran Fielis. Ich ha' gar an Jungen verloren, Rauchs haupt! Jawoll! und das ist mein bester gewest. Ra sehn G'es! Sie kenn' mich immer druf ansehn. Wei Leben, das is ooch kee Spaß nich gewest. — Junner sehn Se mich amal richtig an! Wer weeß, verging Jhn' de Lust verleichte, wo Ihn' doch schon amal de Lust is vergang'n.

Ranchhaupt. Frau Meestern, id bin 'n verträglicher Mensch, aber det ... Id bin verträglich, Meestern. Id bin voch nich jern Polizist jewest, aber ...

Frau Fielit. Ja doch! Ree doch! Wer weeß b'n bas nich! Ebens brum! Und nu fein Ge ber fclimmfte vo

all'n! - Derhingerber wie a biffiger hund. Sie fein bod a herzensguber Mann, Rauchhaupt! Fer bas bat Ihn' boch jebes Rind getennt. Ru Jefes, ihr lente, was ift'n ba bas!? - Ge fenn' amol borte be Mafche ufmachen! Barum foll'n mir tee Treppel ni trinfen mitfamm'! Randhaupt wift fich ble Augen und geht bann, um ben Rorten aus ber Mafche ju gleben. Dit Rampelei tann ja bernach wieder losgehn. Anderscher is das im Leben ni! — Ma' kann's ni andern; an Tummbeet is. Aber wenn ma' a Lenten de Augen will uffneppen: is ni! Tummheet regiert be Welt. Bas fein mir: Sie, ich und mir alle gusamm'? Dir ban uns mußt schinden und schuften durchs leben, eener so gutt, wie der andere dabier. In etwa! Mso! Mir wer'n woll Bescheed wissen. Ber ni mitmacht, is faul, wer be mitmacht, is schlecht. — — Da hullt boch bloß all's aus'm Ored 'raus. Unsereens muß jeden Ored boch aufassen! Da heeßt's immer: gutt sein. Wie fangt ma's od an? Aber nee, wo wer'n mir benn Frieden machen! Ufbegehrt ha' ich, das is wahr. Ru ganz natierlich ooch! Ra' will ebens aus bam Ratsche 'raustomm', wo mir alle uns 'rumbeißen tun mitfamm' . . . 'raus! Rort! - Deins. wegen ooch hicher 'nuff .... Is wahr, daß Ge woll'n vo bier fortziehn, Rauchbaupt?

Rauchhaupt. Fran Meestern, id ha' det in Sinne jes hat. Warum, det weß Doktor Boyer und id. Er stom tief auf. Et is nich alleene von die Jeschichte, det id will naher bei Justaven sind, i nee! Mir is nich mehr wohl in die Jejend, mir sieht hier jetzt 'n jeder so eisen an. Die Flasce ist aufgezogen. er dat zwei Gläser vollgeschenkt.

Fran Fielit. Roch was! Was gehn uns die Leute an! Rauchhaupt. Nee, nee! Wo eener so wat jemacht hat ... bet is ooch ...! Wo eener so weit is jewest — bet er sich — als Beamter! — 'n Strid hat jenomm', und bet er sich ... Reestern, id weeß et nich! Id weeß et nich, bet id bet soll jemacht hebb'n! — Aber losjeschnitten hebben se mir. Er trink.

Frau Fielit. Is wirflich mahr, was ma' babrieber boren tut?

Rauchhaupt. Sehn S'et, es is mang be Leut jekomm'. Und det . . . als Beamter! — wo id det betrachte, det wascht mich keen Wind und keen Rejen nich ab. Er wint.

Fran Fielit. Ich sprech', mir stoßen halt boch amal an! Ich tu' mich ooch nich um be Leute befimmern — wenn Se aber mal vertoofen woll'n — wer weeß!... Ich wer' mit Schmarowskin reben, am Ende taten Se einig werden.

Dottor Boger, Che und Leontine tommen.

Doktor Borer. Das geht ja recht lustig hier zu, Frau Rielis.

Frau Fielit. heute! Ganz ausnahmsweise! Jawoll! Ede. Junge Frau! Woll'n Se wat sehn, junge Frau? Reester Langheinrich tanzt uf de Frontspite.

Fran Fielit erhebt fich mit Auftrengung und blidt hinaus.

Leontine. Id tann so wat jar nich sebn, Mama.

Ebe. Laß er fallen! Der fällt uff de Fuße. Der Meester is ooch all von't Katenjeschlecht.

Doktor Borer, humorifiss brobend und halblaut zu Kauchhaupt: Rich immer mir meine Patienten aufregen! Da kann ich ja boktern auf Deubel komm' rauß!

Frau Fielit. I, luff'n S'en ganz gernhig, ban Mann! Ufgehetzt is er, ha'n be Leute. Der is suster beste Mensch von der Welt.

Doktor Borer. Ra alsdann! Und fonst? Wie geht's uns, Frau Meistern?

Fran Fielit. Sanz gutt. Od ebens — jeigt auf die Bruft — hier is was geknapt. Ru, wenn ooch! Amal muß a jeder abkraten. Ich ha' ja derwegen an Weile gelebt.

Doktor Boper. Rich so viel reden! Langer den Mund halten. 3m nambbamet: Abrigens hab ich 'n Auftrag für Sie. herr Schmarowski hat Sie hier 'reingehn sehn, und da hat er mich eben angehalten: Sie möchten doch dann zu dem Essen kommen!

Frau Fielit. Rauchhaupt, nu freilich! Warum benn nich? Rauchhaupt. Id will et ooch noch nich verreben, Frau Meestern.

Frau Fielit. Und Sie, herr Dofter?

Doktor Borer, somen: Gott bewahre! Ich nicht.

Frau Fielit. Warum ni? Tun G'en etwa was nache trag'n?

Doktor Borer. Höchstens, daß er den Ort so verschandelt hat mit dieser elendigen fünfsiddigen Mietskaserne. Sonst — nachtragen? Rachtragen kann ich nicht. Aber sehn Sie: ich bin 'n verlorner Mann. Ich leugne ja nicht, daß die Chosen mir Spaß machen. Aber mittun — nee! Das lerne ich nicht. Ich gehe wahrscheinlich auch wieder fort.

Frau Fielis. Und so ane scheene Pracis ufgeben?

Doktor Borer. Seefahren! Das macht den Menschen gesund. Das ift die beste Praxis, Frau Fielit, wenn einer sonst nicht sehr praktisch ist.

Frau Fielit. Sie fein o ni prattifc!

Doktor Borer. Das bin ich auch nicht. — Ra, hör'n Sie mal, wie sie da wieder karm machen. Bielstimmige hochruse. Wieder mal Riesenbegeisterung! Sie werden Schmarowski gleich auf den Schild heben. Eben war es schon nahe dran! Ein großes, begeistertes Durcheinander hochrusenber Stimmen von außen. Ra, sehn Sie wohl? So was erhebt doch das Herz!

Leontine. Mutter, seh doch mal, wen se dort hoch heben! De Arbeeter beben een' uff!

Frau Fielig. Ben benn? Reampfhaft fich erhebend und hinands ffarrend.

Leontine. Siehste nich, wer det is?

Rauchhaupt. Schmarowski.

Ebe. Det is, wie 't is. Id ha' dem Kerlchen nich riechen jemocht. Aber nu... ne... wo er vernünftig is und so for jesunde Ideen tut instehn: teene Willtur und Polizeis jewalt, denn... denn... nu laß id ihm ooch mit hochs leben all!

Doftor Borer. Ra, Che! Aber naturlich! Gewiß! Bielit tommt febr erregt berein.

Fielis. Id... id... id..., id bin et jewesen!
— Immer schreit ihr, schreit ihr! Dem heben se uff. Aber nee, so 'ne Reben halte id nich! Charafter! Jewissen! Det is de Hauptsache. Jawoll! Id habe bezahlt und jebaut. Aber wenn mir ooch Wehrhahn hat fallen jelassen — von jute Jestunung lasse id nich! Ordnung muß sind! Moral muß sind! Id bleibe monarchisch bis uff de Knochen! Um diese Triumphe beneid id dir nich!

Doktor Borer. Pst! Fielit! Komm' Sie mal hier ans Licht. Ich will mir mal Ihre Augen betrachten. — Bewegt sich denn Ihre Pupille nicht?! —

Frau Fielit atmet turs und trampfhaft auf, wirft bie Sande, wie vor Brende, in die Luft und ruft, halb felig, balb erfdroden ausatmend: Ittlian!!!

Leontine. Mama! Mama!

Ede. Die is injeschlafen.

Leontine, bufefudend sam Dottor: Mutter jreift ja fo mit de Arme 'rum?

Doftor Borer. Wer? Wo denn? Frau Fielity? Leontine. Sehn Se mal an!

Ede, lacend: Se will woll Spaten fang'n in de Luft? Dottor Borer bat fic von Belit abe und der Rieliten jugewandt.

Doftor Borer. Frau Fielit!

Fielit geht anteillos im hintergrunde erregt auf und ab. Rauchhaupt beobachtet gespannt die Borgange braufen burche Fenker.

Leontine. Id weeß nich, Mutter will jar nich ants wort'n.

Rauchhaupt. Id floobe, die woll'n woll jar 'riebers fomm'!

Doktor Borer. Was ist denn, Frau Fielit? Was haben Sie denn? Was machen Sie denn immer so mit den Handen?

Frau Fielit greift in eigentamlicher Weise mit beiben handen boch aber fich: Ma' langt ... Ma' langt ... Ma' langt immer so.

Doftor Borer. Nach was benn?

Fr'an Fielit, wie vorber: Ma' langt . . . . ma' langt nach was, Die Arme fallen ihr herunter, sie schweigt.

Leontine, ju Dottor Borer: Ge fchlaft?

Dottor Borer, erns: Jawohl, sie ist eingeschlafen. Aber halten Sie jest mal die Leute jurud.

Rauchhaupt. Die jange Bande tommt 'rieber jetepft.

Dofter Borer, befic: Jurudhalten! Ebe! Schleunigst gurudhalten! — ebe ab.

Leontine. herr Dotter, was is benn mit Rutter paffiert?

Doftor Borer. Ihre Mutter ift ...

Leontine. Bas benn?

Doftor Borer, mit Betonung: 3ft eingeschlafen.

Leonfine befommt einen granenvollen Sesichtsansbrud, will schreien; ber Dottor padt ste energisch, halt ihr die Land vor den Mund, und sie gewinnt Kasims: Herr Dotter, se hat doch noch eben jered't...?

Doktor Boper zieht Seontine sanft am Dandgelent naber mit der Linken und legt seine Nechte auf die Stirn der toten Fieligen. Na gut! Bon jest ab schweigt sie sich aus.

Im hintergrund steht Fielit, ohne Interesse für den Borgang, und betrachtet seine Augen scharf und vertieft in einem handspieges.

Der Borbana fällt.

# Der arme Heinrich

Eine deutsche Sage in fünf Atten

### Dem Andenken meines Brubers

Georg hauptmann

gewidmet

# Dramatis personae

heinrich von Ane harfmann von der Aue Pachter Gottfried Brigitte Ottegebe Pater Beneditt Ottader Ritter und Schlofbedienstete

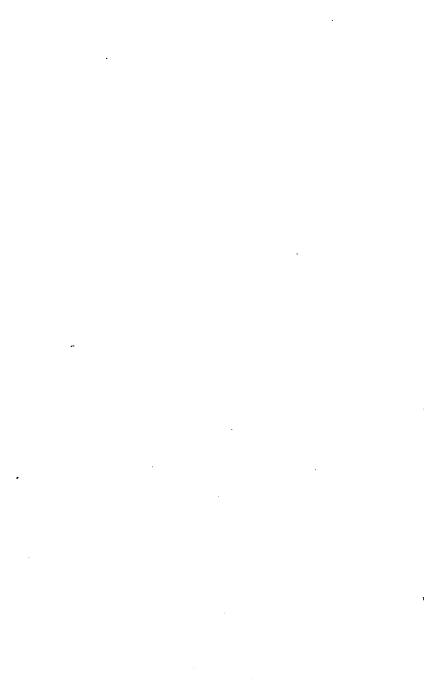

## Erfter Aft

Das hausgartden des Weiers Sottfried. Der Siebel des Wohnhauses mit Eingangstür und den hinanführenden Stufen links. Davon nicht weit eine alte Ulme, darunter ein Steintisch mit einer Rasendant. Unter der Ulme fort überssieht der Blid weite, grüne hochflächen. Borne abgeerntete Jelder und am horizont bewaldete hügelungen. Sruppen von Tannen bie und da vereinzelt.

Der Meier Gottfried kehrt mit einem Besen bas Laub von bem Steintisch. Ottader, ein gewappneter Anecht, eiwa vierzig Jahre alt, fertig aufs Pferd zu steigen, kommt, sorgfaltig bemüht mit Sporen und harnisch nicht laut zu werben, burch ben Sarten geschlichen; er stutz, wie er Gottfried gewahrt, und sein schwarz battiges, bleiches Sesicht wechselt die Farbe in Betretenheit.

#### Gottfried

Gelobt sei Jesus Christ!

Dttader

In Ewigfeit.

Gottfried

Wo wollt Ihr hin in dieser frühen Stunde?

Dttader

Ei, beigen, reiten, pirschen, was weiß ich —

Gottfried

Wird Euch ber herr nicht miffen?

Ditader

traut sich verlegen.

Schwerlich! ja

vielleicht! ein Auftrag, Weister. Denkt boch an . . . Das heißt, so Gott will und sich alles wendet, und auch wohl, wenn es sich ganz schlimm erweist, kehr ich zurud — doch . . .

Gottfried

Ich versteh Euch nicht:

ist irgend von den Euren wem daheim ein Unglud jugestoßen?

Ottader Dft. Gewiß!

Still! ja doch! ich muß fort — die Mutter — auch die Schwester — heikle Dinge! Ihr versteht.

Sonst, seht Ihr, will ich mit dem Satan fechten! und lebten die noch, die ich überrannt im heidenlande, konnten ste's bestät'gen.

Gottfrieb

Bas ift Ench? seid Ihr frant?

Dttader

Rein! Gott bebate

uns vor den schlimmen Sachten, bosen Flussen und aller Sandenschuld und Pestilenz.
Noch din ich standsest, heil und rein im Blut, und heil und standsest hoff ich auch zu bleiben. Die Welt ist schlimm und voller Teusel, doch: Ehrist ist mein Herr. Wit manches Türken Blut kauft ich mir Ablaß — manches Plunderstüd schenkt ich den Pfassen, und ein Span vom Kreuz aus dem gelobten Land seit meine Brust: allein mich schauert's, ich muß fort, mir träumte ein Ding von übler Vorbedeutung und — was sterblich ist, das wehrt sich seiner Haut!

Sottfried Ditader nachbildenb:

Bei Gott, er jerrt ben Scheden aus bem Stall — flirtt in ben Sattel und — spornstreichs bavon!

Aus dem haufe tommen Brigitte und hinter ihr Ottegebe. Brigitte ift eine ehrwärdige, nicht sehr danerisch aussehende Matrone, Ottegebe ein bleich schäftiges Kind an der Srenze der Jungfränlichteit, ihre Augen sind groß und dunkel, ihr haar aschdond, mit rotgoldnen und geldgoldnen Clanzsäden unters mengt. Mutter und Tochter tragen Linnenzeng und Lischgerät.

#### Brigitte

Wo ded ich unserm gnadigen herrn den Sisch? Sottfried! De, Gottfried . . .

Gottfried aus ber Berblaffung erwachenb:

Was benn? Riefst du mich?

Brigitte

Ja freilich, denn mein Warmbier ist bereit,

der Fisch gesotten und der Rahm geschlagen. Wo, meinst du, ded ich unserm herrn den Lisch?

Gottfried auf ben Steintifc weifenb:

Romm nur. Dies ift von alten Zeiten her fein Plat. Gelt, Rind, hier faß er immer gern?

Ottegebe

Ja, Bater! Frischen honig, Bater, noch ...! Du sagtest doch, du wolltest welchen zeideln!?

Sottfried befrembet:

Wer band dir denn die Schleife so ins haar? Ottegebe

Die Schleife?

Gottfried Ja, die rate Schleife, Kind! Ottegebe purpurrot, verlegen:

Bo benn?

Sottfried ungebulbig:

In deinem haar . . . Ottegebe bleibt sprachlos.

Brigitte

Sagt ich dir's nicht,

der Bater schilt dich aus, wenn er dich fieht!?
Ditegebe wird wieder blaß, tampft mit dem Beinen, reißt die Schleife aus dem haar, schlendert fie au Boden und lauft fort.

Brigitte

Es war ju Chren unseres gnabigen herrn. Run schamt fie sich.

Gottfried

Ucht' auf das Kind, Brigitte,

daß es zndringlich nicht den Herrn erzurnt. Er ist kein Anabe mehr, wie dazumal vor Jahren, als sie noch am Bande ging und er nach Anabenweis' sich mit ihr nedte.

Brigitte

Mir scheint, er ist nicht frohlichen Gemuts.
Gottfrieb

Ich weiß es nicht. Wer gestern morgen ihn sah, unter den Reitern, auf der Jägersmatte, als er lachenden Auges unsern Dof im Woos mit seinem Schwertsnauf ihnen zeigte und fröhlich grüßend dann von ihnen schied, der mochte freilich bei sich selber denken, wie diesen edelstolzen jungen Wann des Kummers Schatten niemals doch gestreift. Hent sah ich einen Wann, den ich nicht kannte.

Brigitte

Wich wundert's, daß er itt um diese Zeit — weil es doch hieß, er werde Hochzeit halten! — ju uns kommt, in das weltentlegene Woos.

Gottfried

Die Großen haben sonderbare Launen. Was geht's uns an!

Brigitte

Gewiß! Mein der Knecht

hat unter dem Gesinde gestern nacht, nachdem er sich am Sauser übernommen, mit dunklen Worten wunderlich gescherzt und vom mosaischen Gesetz gesprochen, wonach man kranke Häusermauern wäscht, um sie von Sift und Aussatz heil zu machen.

Gottfrieb

Wer sagt das?

Brigitte

Ottegebe, unfer Rind.

Gottfrieb

Hore, Brigitte, schließe beine Ohren vor allem üblen Leumund. Unser Herr steht hoch in Glanz und Gunft, ist kaiserlich und also bei Sankt Petri Shlusselhalter nicht wohl beliebt —: die Bettelmonche treiben Lügen ins Wolf und keine ist so plump, daß sie nicht in der Menge Gläubige fände.

Brigitte

Mir scheint, er tommt den Erlenweg berauf.

Gottfrieb

Er ist's.

Brigitte

Er geht gebeugt, nicht strad wie sonst.

Gottfried

Wenn du so gaffst, das wird den Herrn verdrießen!

Brigitte

Sieh — wie er ftarrt — gebannt — ins Morgenrot.

Gottfrieb

Er ist's — ich gehe nun, und du, Brigitte, bitt ihn zu Tisch, gezogentlich, doch furz, hernach nimm Urlaub und entserne dich.

Brigitte

Sei ohne Sorgen, Alter.

Deinrich von Ane tommt langfam und nachbenflich; feine Erscheinung ift schant und ritterlich; freies Geloc, rotlicher, wohlgepflegter Spihbart; große, blane, unruhige Angen fiehen in seinem ein wenig fahlen Gesicht.

Brigitte

Gruß Euch Gott!

Seinrich

blidt auf, fceint fie erft jett ju bemerten und fagt haftig und leichthin: Gott gruß' dich, Mutter!

Brigitte

Das ist Euer Tisch;

so wenig und so viel steht just darauf, als ein entlegener Meierhof kann bieten.

Beinrich

Wich dunkt, ich hörte gestern abend noch Maultiere Klingeln in den hof, Brigitte.

Brigitte

Rein, Herr.

Deinrich

Richt? Etwa gegen Mitternacht?

Beigitte fchattelt ben Ropf.

's ift schade, mich verlangt nach meinen Buchern.

Brigitte

habt Ihr noch irgend einen Wunsch?

Seinrich

Ja:... viele!

Brigitte

Ich meine einen, den ich fann erfüllen.

Seinrich

Den du erfallen kannst, Brigitte? nein! vielleicht — wir wollen sehn — jest nicht — vielleicht. Schon gut, ich danke dir.

> Brigitte Befomm's Euch wohl. 2005.

Seinrich

allein, legt feine flache hand an ben Ulmenftamm, blidt binauf und fagt fur fic - mit verhaltener Bewegung: Roch gang in Blattern fteht die Ulme, und gleich wie aus Erz erhebt sie regungslos sich in bes flaren Morgens falte Luft: bes nahen Frostes scharfer Silberhauch, vielleicht schon morgen, macht sie nacht und bloß -: fle regt fich nicht! — Ringsum ist gottergeben, worauf bas Ange fallt, nur nicht ber Mensch, nur ich nicht - Friede! febre ber ju mir! Du bist mir nab: auf stillen Wiefenflachen rubst du ... du wehst vom buntlen Blies ber Sannen der alten Schwarzwaldtannen meiner Rindheit! mir um mein haupt. Ja, swifchen biefen Bergen in meiner heimat bist auch bu dabeim; fo werbe mir ein Bruber und ein Areund. Gottfrieb tritt in bie Saustur.

Gottfried

Sott gruß Euch, herr!

heinrich hab' guten Morgen, Mter. Gottfrieb

Ich habe einen bessern nicht gesehn zeit meines Lebens, herr, als dieser ist: erblid ich doch beim ersten Schritt ins Freie den liebsten Gast und meinen edlen herrn; doch Ihr beschämt uns und vor allem mich! Ich bin ein Siebenschläfer, gegen Euch gehalten, und dazu ein schlechter Wirt.

heinrich beginnt die Mahlgeit:

Freund, sorge nicht um mich. Einst schlief ich wohl im wildesten Setummel eines Lagers, an manches Kürsten Hos, wo Tag und Nacht der Tore Flügel in den Angeln knarrten... beim Rossestampsen, beim Geschrei der Anechte: lag wie ein Ross und schlief. Hier ist es still, doch in der Stille wird mein Inneres laut, und während draußen über Woor und Wiesen der Wond sein totes Licht ergießt und etwa am Feldrain eine Grille mit ihm wacht, gibt's ein Getdse hier in meinem Haupt von Reigentänzen, ritterlichen Spielen, Schlachtrusen, fremden Sprachen, Flüsterstimmen, die ich nicht kann beschwichtigen.

Gottfried

Ihr habt

nicht gut geruht die Nacht?

Seinrich

Solaf ist ein Obbach.

Wehe dem Obdachlosen! Meinst du nicht?

#### Gottfrieb

Ja, gnabiger herr.

Seinrich

Im Ernst: Gewohnheit peitscht seite vielen Jahren mich vom Lager auf, meist vor der Sonne, oft schon mitternachts. Und wenn Ihr dies erfahrt, so bitt ich Euch, laßt mich gewähren, es befremb' Euch nicht.

#### Gottfried

herr, Euer ist das haus, darin wir wohnen, und Euer auch der Grund, auf dem es sieht wie mogt Ihr sagen: lasset mich gewähren? Rur wedt uns, wenn's zu wachen Euch beliebt . . .

#### Seinrich

Schlaft, schlummert friedlich! die Ihr Ruhe Euch durch arme, schwere Tagesmüh'n verdient: was frommt mir Euer Wachen? — Habe Dank! Dankbar erkenn ich wieder, was ich längst gekannt in dir — als Anabe schon — dein Herz! Doch nicht dein Herz zu stehlen komm ich her, noch auszurauben seinen goldenen Hort: nur bittend, Alter, daß du mir nicht wehrst, an deinem Herd — mit mir allein zu sein.

Gottfried nach einigem Stillfoweigen

Wollt Ihr mir Urlaub geben?

heinrich

Setze dich!

Falsch beutest du, was ich dir sagte: fomm! Es tut mir wohl, dein weißes Haupt zu sehn und deine liebe, våterliche Stimme nach soviel Jahren wiederum zu horen. Laß dich's nicht fammern, wenn ich fremd dir scheine auf diesem kargen Grunde, den du bau'st, ich bin verwälscht und seltsam freilich, doch, so hoff ich, wird noch eine deutsche Hand wenn deine Hand sie drückt — den Druck erwidern.

#### Gottfrieb

will kniend mit beiden Sanden die nicht dargebotene Rechte Seinrichs ers fassen, dieser gieht sie beftig gurad.

Ihr, herr, verwälscht? Verhat's der süße Christ! Wenn Ihr nicht deutscher Sitte Meister seid und deutscher Rittertugend Spiegelglas, wo sollt ich Mildigkeit und hohen Mut, Treu' ohne Want in deutschen Landen suchen? Euch nenn ich deutsch wie diese Tanne, rein aus deutschem Blut entsprungen, rein bewahrt. Des Vogts von Rome blaue Augensterne sunkeln nicht heller, und der Waise stünde ob Eures Scheitels Flachsgespinste wohl so stolk, als über seinem!

heinrich verfinstert:

hm, mag sein! Auch bleibt der Demant freilich, wie du fagst, ein Demant, tragt ein armer Lagarus die Spange auch ums haupt, barin er brennt. Schnell ablentenb: Doch nun dem Raiser, mas des Raisers ift! Genug bavon! Sit und ergable mir von anderen Dingen. Was der haushahn schwatt mit seinen hennen swischen Stall und Scheuer, buntt meinen Ohren jest ein befferer Schmaus, als selbst des Vogelweiders Konigsweise. Wie viele Pferde hast du? Wieviel Ruhe? Lohnt dir der Ader Schweiß und Dube, wie? Wie war die Ernte, Obst und Korn und Wein? Das ift die Zeitung, fieh, wonach mich durftet. Von Turf und Chrift, von Shibellin und Guelf und von dem Bogt von Rome sprich mir nicht.

#### Gottfrieb

herr, ungezogenslich ist meine Weise, ich mert es wohl. Doch wenn sie Euch verdrießt, erwäget doch in Gnaden, bitt ich Euch, ob ich im Zirkel meines Tagewerts höfischer Sitte mich besteißen kann.

heinrich

Das oberste Gelande hoch am Berge, wo Aderland und Wald zusammenstoßen: ist's nicht ein Widenfeld?

> Gottfried Ja, gnädiger Herr! Heinrich

Als wir am Abend, gestern, nah dabei ich und mein Roßlein — forgsam abwarts stiegen, bort ich im Chor von leisen Kinderstimmen ein Ave Maria fingen, und jugleich fah ich, nicht weit von mir, am Rand des Steigs, im Steinwall fladern eine fleine Brunft. Ich ließ mein Rößlein stehn und pirschte mich behutsam naber; so gewahrt ich bann Maablein und Anaben, die ums Reuer ichafften, iust schien mir's wie ein Sput und Schattensviel. Da saat ich: fleine Serlein, gruß euch Gott! Was braut und badt und focht Ihr hier im Dunflen? Doch faum gesagt - bui! ftob ber Schwarm bavon -Einzig ein Mägblein blieb am Fener fiehn, aufrecht und zogernd, schwieg und sah mich an. haft du gefungen? fragt ich. Doch fie schwieg.

Gottfrieb

Bergebt's dem Kinde, lieber, gnadiger herr, denn Ottegebe war es, meine Lochter, ein seltsamliches Ding, das ihrer Mutter und mir schlassose Nachte schon gemacht. Seinrich

Ein seltsamliches Ding! ba haft bu recht! . . .

Gottfrieb

Und herr, Ihr kanntet sie, nahmt sie zu Ench aufs Roß, so manchesmal, in alter Zeit. Denn war sie scheuer auch schon dazumal, wie eine Wachtel, die im Kornfeld nistet: Ihr locktet sie hervor, Euch ward sie kirr.

Seinrich

Ja, damals! damals! wohl erinnr' ich mich — Wenn ich von frohlicher Virsch in Rlamm und Kluft beimkehrte abends, mud', doch frohgemut, da faßt ich oft zuerst das Rind ins Auge und grußt es lustig als mein flein Gemabl. Ja, bamals, bamals! wie bas hers mir ichwoll und tolle Ruden mir im Saupte fangten, ich weiß, ich weiß! — Nun steh, ich bin so weit entrudt aus jener golbenen Frubezeit, daß Ottegebe mir, mein flein Gemahl, nun ich sie wieder sab, so fremd erschien, als hatte nie Diana, meine hundin, ibr ungestum Gesicht und Sand geleckt. als hatt ich übers Saar ihr nie gestreichelt, noch ibr jur Kurzweil manche Jägerweise geblasen auf dem hornlein, das ich trug, wie ich doch oftmals tat.

Ottegebe bringt honigwaben in einem Schuffelden.

Gottfried

Dort fommt fie, herr.

Heinrich

Was bringst du mir?

Ottegebe atemlos:

Gang frischen Honig, herr.

heinrich

Sieh doch nur an, du sprichst und bist nicht stumm! Das ist mir lieb, und wo ich dies nun weiß, mein Kind, so mußt du dort auf jene Bank dich sezen und mir Red' und Antwort stehn. Bedenkst du dich? — Hast du denn Furcht vor mir? D! ich bin zahm! so zahm ... Du glaubst es kaum, wie zahm ich bin! Wohlan, wie geht's dir?

Offegebe windet fich in Schachternheit:

Gut.

Seinrich

Wie? Immer gut?

Offegebe fast vergebend vor Schächternheit: Ja, herr.

Seinrich

Dir geht es gut -

und Kaiser Friedrich mit der goldenen Krone kennt Drangsal nur und Kampf und ewige Not! Da bist du reicher ja als er, mein Kind, von mir ganz zu geschweigen. — Wird dir nun auch nie hier oben Zeit und Weile lang?

Ottegebe schüttelt vernetnend den Kopf.

Bas tuft du, dir die Grillen ju vertreiben?

Dttegebe

ohne zu antworten, windet sich in sehr großer Berlegenheit, schließlich sagt fie: Ich bete.

Seinrich

Beten ift ein gutes Ding! 3u welcher heiligen beteft bu am liebsten?

Ottegebe

Die Jungfrau hat mich schon geheilt einmal.

278

Heinrich

So?! hat sie dich geheilt! Mir schlug sie Wunden! Sie kann auch Wunden schlagen, glaube mir.

Dttegebe

Rein, Herr.

Seinrich

Wie? Nicht? Was meinst du? Weinst du, nicht? Willst du mich unterweisen und belehren, so unterweise und belehre mich.

Ottegebe schüttelt beftig verneinend ben Ropf.

Gottfried

habt Nachsicht mit ihr. Denket, gnabiger herr, sie ift vom Siechbett unlängst erst erstanden . . .

Seinrich

Warum verbirgt fie ihre rechte hand?

Gottfried

Wie, herr? --

Heinrich Warum versteckt du sie? — — —

Gottfried

Beig' ber!

Dttegebe

Rein, Bater!

Gottfried

Ei, du Jungfer Eigensinn, der herr befiehlt! So weise deine Rechte.

Brigitte hinter ber Sgene:

Gottfried!

Ditegebe

Die Mutter ruft! Sie will fort.

Brigitte binter ber Sgene:

Gottfried!

Beneiht.

Deinrich

hab' Urlaub. Couples es.

Deinrich

Sag' mir unn in Gile noch:

fennft du mich benn? Ottegebe nich abertrieben.

Wer bin ich? Dttegebe

Unfer herr.

Seinrich

Die Otter hat ihr Loch, sein Rest der Bogel, die Füchse haben Gruben, doch der Mann, den du für einen Herren lässest gelten, ist ohne Justucht — sieh, ihn brennt die Erde, wohin er auch die Goblen immer sett, wie Fener der Hölle. — Warum lachst du?

Ottegebe,

ble in ein furzes, franthaft frendliges Lachen ausgebrochen war, bezwingt sich und blidt nun wieder bleich, schen und mit furchtsamen Angen.

343

Seinrich

Wie beiß ich?

Ottegebe bebenb:

Beinrich.

heinrich

Heinrich — gut — wie noch?

Dttegebe

Du heißest heinrich Graf von Aue, herr.

Seinrich

Gott weiß es — ja — so heiß ich. Und seit wann fennst du mich — Kind?

Ottegebe bebend: Seit wann? Heinrich

Wie lange schon?

Ottegebe bebenb:

Seit . . . feit zwei Jahren.

heinrich Seit zwei Jahren? wie?

Mir scheint, da irrst du! benn jum lettenmal, auf Ritterwort, war ich in diesem hause vor gut neun Jahren — seit der Zeit nicht mehr.

> Ottegebe in bochter Berlegenheit:

Ich war noch klein!

Heinrich

Ach so — du warst noch klein! Dann nimmst du's mit der Jahl der Jahre wohl nicht so genau. — Bor zween Jahren — Rind lag dieser arme Gast, den du hier siehst am mag'ren Ranft hausbad'nen Brotes gehrend, in Marmorhallen, wo die Brunnen flangen, wo goldene Fische in den Beden flossen, und wenn er schweifen ließ den trunt'nen Blid, so war's dorthin, woher der Weihrauch quoll, mar's in die Zaubergarten Algabras. D, liebes Rind, von folden Paradiefen bast du wohl nie geträumt! wo sus und schwer Pract auf uns laftet, Wonne uns bedrudt . . . ber Bambus gittert am verschwiegenen Plat, von Zedern überdacht und überdunkelt, die Azaleenbusche breiten sich wie blubende Riffen. Blaues Blatenblut scheint dir das Meer, das Marmorstufen ledt

und Gondeln schaufelt, die von Sdelsteinen und Gold und Purpur bligen. — Und du hörst Sesang. Die Stlavin singt: schwermätiges Blubn auch hier! sie neigt sich zum Appressendorn und schöpft in Silbereimern . . . fremde Worte, in heißer Flut der Seele aufgeldst, umwehen dich. Du trintst sie in dich ein mit alen Düften, die der sanste West dir zuträgt, immer liebreich dich bedrängend. — Doch dies besseite! jehund bin ich hier, bin zu Palermo, zu Granada nicht — und bitte dich, mir weiter zu erzählen, was du nach einer gar so langen Frist, die dich so furz bedünkt, noch von mir weißt.

Ottegebe bestärzt:

Nichts, herr! sonft nichts!

heinrich Das glaub ich nimmermehr —

sonst nichts als nichts? Wie wenig ware das?
zu wenig fast für deine klugen Augen.
Jeht aber frag ich aufs Gewissen dich,
klein Ottegeb'! Sankt Ottegebe du,
mit deinem Heiligenschein aus Flachs und Seide:
wie nannt ich dich in jener frühen Zeit?
Wie? — sprich, wie nannt' ich dich? — nun? — Dazumal,
wo du mir anhingst, traun, mehr als der Nutter,
wie psiegt' ich dich zu nennen? Sag' es mir!

#### Ditegebe

sieht in höchster Berlegenheit von ihm abgefehrt, windet sich, kant an Schärze oder Luch und bricht mehrmals in Lachen aus, das sie aber sogleich erschen und angstlich unterdrädt. Dabei knidt sie ein und bringt erst nach erneuten Ermunterungen mühsam, siedend und leise, hervor:

Mein — flein — Gemahl —!

heinrich So recht! Mein flein Gemahl!

Bald wird ein wadrer Landmann nun dich nennen im Ernst, wie ich im Scherz dich damals nannte.

Ottegebe erschrickt, wird totenblaß und läuft bavon.

Wo willst du hin?

Ottegebe fiebt fill, sittert. Mir schien's, der Bater rief.

Seinrich

Bleib nur und setze dich. Es ware denn, daß ich mir irgend deine Gunst verscherzte. Wie? tat ich das vielleicht? Es war mir leid.

Ottegebe ab, Gottfried tommt wieber.

Gottfried feufgend:

Es ist nicht flug ju werden aus dem Kinde! Denkt, was sie eben wieder hat vollbracht: die Mutter trifft sie, wie sie Waben schneibet und selbst den Imter macht am Bienenstod. Zersiochen sind ihr Arme, Brust und Hande. — Und diesen tollen Streich hat sie verübt, weil ich vergaß, für Euren Tisch zu räumen, womit sie mir schon anlag heute nacht.

Heinrich

jugleich erstaunt, verdutt und beluftigt:

Wie? Um ein wenig Sufigieit für mich läßt sie den Leib von Immen sich zerstechen? — Er lacht laut beraus.

So geh denn, Gottfried, ruf mir meinen Knecht! Ottader soll aus meiner Satteltasche das Kettlein greifen mit dem guldnen Mond, ich will es meinem klein Gemahl verehren. Im Ernst! — Was stehst du noch?

Sottfried

Der Knecht ist fort.

Seinrich

Was? wer ist fort?

Gottfried

Ottader, Euer Anappe.

Deinrich

Was heißt das, fort? — Wer hat ihn fortgeschick?
Sottfried

Ich meinte, herr, daß Ihr das murdet wissen. Beinrich

nachbem er fich gefammelt, tief beraus:

Ich follt es wissen, boch ich wußt es nicht. Er ftebt auf und gebt langsam und bleich, eine ftarte Erregung beschwichtigend, auf und nieber.

Geduld! — und hab' auch du Geduld mit mir! Hot' ju! — Warum ich wiederfehrte, Gottfried, in Ener grünes, tannenduftiges — Grab, du mußt's erfahren einstmals, noch nicht heut. Um Gottes willen nimm mich auf indes, als war ich heinrich von der Aue nicht — vielmehr ein Pilgrim, der um Obdach sleht, um Obdach und — um Frieden.

Gottfried

Gnabiger herr ...

Deinrich

Kam ich als herr, so war ich nicht gekommen. — Berläßt den herrn ein stets getrener Knecht...? Ich kann ihn nicht erwürgen drob, noch schelten! — Rein: was du mir gewährst, muß Gnade sein. Richt Galt und Zehnten komm ich zu erpressen: Almosen heisch ich, Gottsried, freie Gaben, Barmherzigkeit!

Gottfried

Mein Ohr betrugt mich, herr! Der reiche heinrich von der Ane bittet mich schlechten Bauersmann und armen Diener um Gnaden, Saben und Barmbergigkeit? — Seinrich

Der reiche Heinrich von der Aue ist ein armer heinrich von ber Ane worden: bies, Gottfried, fei furs erfte bir genug. Es fommen Tage, Stunden — Stunden — Tage ach, lange Tage wohl und lange Stunden! da werd ich dir aus gleichem Tone harfen endlos! - ein Lied: - es wird dir jum Berbruß und ach! jum überbruffe Antwort geben auf alles, was bein Blid und Wort mich fragt. Ich bleibe bei Euch — Wochen! Monde! Jahre! Und geh ich von Euch einst ... doch davon still. Richts ift so buntel, einst wird's offenbar. Bescheide dich. — Geduld! — Kriedloses Herz muß raftlos Frieden suchen. - Gib mir bas, was auf der Stirne, biederer Mann, dir liegt! Beschenke mich aus beinem Briebensschat: benn banach burftet meine Seele mehr, als nach ben Schäben weiland Salabins.

Er geht langfam ab. Gottfrieb hat tief betroffen bem Davongehenben nachs gefchant. Brigitte tommt.

Brigitte

Der herr ging eben fort?

Gottfrieb

Berftehft bu bas?

Brigitte

Rein, Gottfried, ihn nicht und auch nicht das Kind! Sie liegt, weint, schwort: sie musse ihn erlosen.

Gottfried

Von was?

Brigitte

Sie spricht: fragt Pater Benedift!

Der Borbang fällt.

# Zweiter Aft

Der Rachenraum im Hause des Weiers Gottfried. Großer, eingerußter herd mit Rauchsang in der Mitte. Blante Kachengerätschaften aus Metall und Ton an den Wänden, auch mehrere Rastungsstäde und Schwerter. Ein herrgottswintel mit Kruzist usch. — Langer, rober Leuteilsch mit Banten. Rechts unweit des herdes ein alter Lederschiel, davor ein hirschsell. Über dem herd und an der Links, wand hirschgeiteibe, ein Auerochsengehörn, auch Armbrüste. — Winterszeit.

Brigitte, die Armel aufgestreift, fallt dem Bruder Beneditt das dargebotene Sadden mit Brot, Rase usw. Der Brnder Beneditt ist noch nicht fünfzig Jahre alt; sein energisches, verwittertes Sesicht ist ehrwardig, von schlohweißem haar umrabmt; er traat eine arg zerschlissene Lutte.

#### Benebift

Ich weiß nicht! Fragt mich nicht. Sein Vater war ein echter Lempler. Als mein Vater starb, reich und geehrt, obgleich ein Bauer nur, mahnt' er zulest noch mich: sei treu dem Herrn. Nicht nur dem Herrn im himmel, wollt er sagen, sondern dem lieben irdischen, der ihm die Habe mehren half durch manches Jahr, Wein mit ihm trank und hinter seinem Sarge hernach barhäuptig als ein Pilgrim schrift.

Brigitte

Sagt mir nur eins: ob er im Bann ift. Beneditt

Rein,

nichts, nichts will ich Euch sagen, benn auch Ihr habt Ursach... Grund und Ursach habt auch Ihr zur Dankbarkeit. Ihr wißt nichts! Seht, wir leben nicht in der Welt hier oben. — Niemand fragt nach uns: so laßt uns taub in Treuen sein.

Brigitte

Wann foll ich Euch das Kind wohl wieder schiden? Benedift

In Sottes Namen! und so oft Ihr wollt. Rommt sie, wird meine dunkle Rlause helle, mein enges Waldkapellchen weit und groß, ber heiland atmet, und Maria lacht, und ich, von meiner Gunden überlast sonst fast erdrückt, kann mich vom Boden heben und Gott, entsuhnt, ins gutige Antlit sehn.

Brigitte topffchittelnb:

Ach, Pater, wahrlich: gerne hor ich das! Mlein ich weiß nicht... kann mir nicht erklären, was Ihr da sagt. Verwandelt ist das Kind: ein seltsam fremder Geist hält sie gefangen auch hier, daheim bei uns, in letzter Zeit boch nicht der fromme Geist, von dem Ihr redet.

#### Benebift

Dies mag wohl sein. Hat erst des Rusers Stimme ans unsem Sündenschlaf uns aufgeweckt, bleibt auch der Fürst der Finsternis nicht müßig, glaubt mir: und so bedrängt er auch das Kind. Doch sie ist wach, nicht mehr vom Schlaf befangen! Darum gebt ihr den Lauf zum Heiligtume, den Weg zu Schuß und Gnade, hort Ihr, frei und freuzt ihn nicht. Es ist mit einem Wal, als zogen dieses ungedärdige Kind zahllose, unsichtbare Engelshände zum Altar: und wenn sie dann so verzäckt ruht, im Seheimnis ihrer tiessten Seele eins mit dem Hochsten, wie ich fühle, dann erkenn ich, daß sich hier ein Wunder wirkt von jenen, die ins wahre Leben leiten.

# Brigitte

Walt's Gott! Walt's Gott! Amen. So foll es sein. War' sie nur auch bei uns hier mehr die Heil'ge! Hier ist sie unhold oft und arg versidrt im Seist, daß ich mit Bangen manchmal denke, ob Gott mich strasen will in diesem Kind? — Uch, Pater! Reue kann ich nimmer sinden...

kann, weil ich sie so liebe, nichts bereuen: Berstodung ist Sunde. Mag mich Gott bestrafen: mich, mich mag er bestrafen! Nicht das Kind.

#### Beneditt

ein wenig aus ber Fassung:

Wohl! Wir sind Sander! Sandhaft sind wir und verderbt von Mutterleib. Allein Gott führt — wenn er nur will — zu seiner Shre alles herrlich hinaus, und sei es noch so sehr in Schwachheit gezeuget und in Sanden empfangen: und dieses Kindes reiner Sinn und Mund soll vor dem Throne des barmherzigen Gottes uns kein Anklager, nur ein Mittler sein. Beide ab.

Ottegebe tritt ein, blaß und fiill. Tannenreifer, die sie mitgebracht, legt sie auf den Tisch; einige sieinere Zweige trennt sie davon ab, begibt sich and Krugiste, faßt die Faße des Holybildes und schmackt es mit Nadelgran. Run tritt Brigitte wieder ein, gewahrt und betrachtet Ottegebe, horcht, als draußen vorübergebend Lärm entsteht, und sagt:

# Brigitte

Was treischen unsere Rägde auf der Tenne?

Dttegebe

nachbenklich, leife, mit innerer Bewegung:

Ein armer Siecher bettelt auf bem Sof.

Brigitte

Wer bettelt? — Rede deutlich! Horst du nicht!?

Dttegebe

Ja, Mutter. — Einer von den Gottesleuten. Wan bort den inddernen Lon einer Rapper.

Brigitte

Ist das nicht seine Klapper, was man hort? Jagt ihn! Daß nicht herr heinrich ihm begegne.

Dttegebe

Warum benn, Mutter?

Brigitte Bas? Bas meinst bu?

# Dttegebe

Nichts.

Weshalb soll unser herr ihm nicht begegnen?

Brigitte

Deshalb und darum. Schweig und frage nicht.

Ditegebe

Herr Heinrich, Mutter, schreibt in seiner Kammer. Sime. Der Pater meint: wo nicht die Wenschen sich auflehnten gegen Gott, nicht seine Gnade und Liebe von sich stießen — wenn sie nicht durch Ungehorsam und durch Lästerung des Merbarmers Gute bitterlich verhöhnten, ware auch dies Übel nicht über die Welt verhängt.

Brigitte

schafft wader mit Schässeln und Löpfen, richtet dabei prüfende Blide vers stoblen auf Ottegebe.

Die Zeiten sind

schlimm. Treu und Glauben sind verschwunden. Ja, da hat er recht.

Ottegebe

Die ganze Christenheit, sagt er, sei von des Teufels Gift zerfressen, Mutter: das wolle Gott im Bilde und weisen. Und jedes Miselsüchtigen Leib, Mutter, sagt er, ist solch ein Spiegelbild.

Brigitte

Mag fein.

Ditegebe

Und manchmal weint der Pater, geißelt den Ruden sich und spricht: ihm sei zumute, als habe Gott von der verstodten Welt sich zornig und auf immer abgewandt.

Brigitte betreugt fic:

Gelobt sei Jesus Christus unser heiland. sine.

Ottegebe munbiger:

Der Pater sagt: ber jüngste Lag sei nahe — bie Stunde des Gerichts sei vor der Lür. — Ist dir nicht bange, Rutter?

Brigitte

Furcht und Bangen

ist hier auf Erden unser aller Teil.

Ottegebe

Die Brunnen des Abgrunds speien Glut und Rauch, erstidende Dunste, Krieg und Pestilenz, sagt Pater Benedikt. — Würgengel schreiten durch aller Menschen Städte. Es entgeht kein Sander, sagt er, ihrem Racheschwert.

Brigitte

Kommt die Vergeltung, kommt sie früh genug: was hilft's, sich heute schon deshalb beängstigen! — Suue.

Dttegebe

Der schwarze Lod verschont auch Fürsten nicht.

Brigitte

Mein.

Ottegebe

Keines Schlosses Turm und Mauer schützt vor Aussas.

Brigitte

Mein.

Ditegebe

Es war einmal ein Graf,

Mutter! — Der tanzte mit des Kaisers Tochter im Saal. — Sie war schon heimlich seine Braut! — Da rief des Kaisers Leibarzt ihn ganz leise bei Namen und hieß den Jüngling mit ihm gehn: selbander stiegen sie in ein Sezimmer. — Dort sprach der Arzt... sprach: Zeig' mir deine Hand! Und als der Herr und Fürst die Hand ihm zeigte, wies ihm der Meister ein vertieftes Mal in seiner weißen Haut und sagte — das: Herr, deine schwerste Stunde ist gekommen, sei standhaft! Du bist unrein.

Brigitte

Bas für Marchen

erzählst du? Traumst du?

Ditegebe

— Nein! — Schalmeien

und Floten hort' er da nicht mehr . . .

Brigitte

beftia:

Rind, Kind, fasele nicht! 4/

Ein langes Addenmesser schiebt Brigitte unversehens vom Lisch, auf dem sie hantiert. Ottegebe erschrickt so sehr, daß sie zusammensährt, unterdrückt aufsscheit und zittert.

Was ist? Was hast bu?

Ottegebe Richts... nichts, Mutter. Brigitte

குந்! —

heb auf das Messer.

Ottegebe beugt sich tut frostgeschättelt und jahneflappernd, wie ihr geheißen worden ift, und legt, tief ausseufjend, das Wesser wieder auf den Lisch.

Bist du unpaß, Kind?

Dttegebe

fcattelt, wie abwefend, ben Ropf.

Wutter, glaubst du ...? Hat Isaak gewußt, damals, als ihn sein Vater schlachten wollte, was Abraham mit ihm im Sinne trug?

Brigitte

Nein. Doch was foll dies alles? Warum wühlt bein Geift in solchen gräßlichen Geschichten?

Dante dem Schopfer, daß er beute nicht, wie ehmals blutige Opfer von uns fordert.

Ditegebe

Jesus!? — Gab Gott nicht selber seinen Sohn, jur Gabne, an bas Rreng fur unfere Gunden und ließ ihn seinen Weg nach Golgatha sebenben Auges tun? — Mutter: wem Gott bie Rraft gibt, bis ans Ende auszudulden bie bitteren Schmerzen für des Rächsten Seil, ber, fagt ber Pater, ift vor Taufenden erwählet und beglückt. Und Kraft des Bluts. unschuldig und freiwillig hingegeben, ist wie ein lauterer Brunn des ewigen heils und icon auf Erden hier fo munderfraftig, daß selbst aussätzige Saut, damit besprengt, rein wird und fledenlos.

> Brigitte Rann fein, mag fein! Dttegebe

Mutter, weißt du, was unsere Anechte sagen? Brigitte

Mein.

Ditegebe

Wenn es redlich ginge in ber Welt, fo mußt er langft mit Stang' und Rapper betteln . . . Brigitte

Wer?

Diteaebe

... wie im hof ber Sieche, und im Feld ber Ausgestoßenen seine Satte bau'n. Brigitte

Der Aberwis treibt wunderliche Bluten! Rind, geh und forge fur bas Besperbrot. — Der herr ift frant, doch einzig im Gemut. Und lag auf ihm der gransenvolle Schnee

der Mifelsucht, wer tonnte dann ihn retten? Rein Argt, tein Priester und fein Opferblut.

Dttegebe

faft weinenb vor Erregung:

Doch, Mutter! Und in Welschland, in Salerne lebt so ein Reister, der mit Blute heilt ...

Brigitte

Wer sagt bas?

Dttegebe

Ottader! Das schwur er mir, und Bruder Benedikt hat mir's bestätigt.

Brigitte

Sut. Mso mag es sein. Und nun genug und weiter nichts... nein, gar nichts will ich hören! und du wirst schweigsam an die Arbeit gehn. Riemand ist frank, kein Opfer tut uns not. Was auch der tolle, ausgelaufene Knecht, leichtgläubiger Kindskopf, dir sonst ausgebunden: bald wird der Herr gesund von hinnen ziehn.

Ditegebe

plotilich in verzweifeltes Weinen ausbrechend:

Ach, Mutter! Mutter! Wenn er uns verläßt ...

Brigitte

Herr Heinrich? — Geb es Gott! — Was weinst du da? Meinst du, in unserer Bretterhütte sei . . . in unserm Entenpfuhl und Küchengarten für einen königlichen Mann, gleich ihm, der rechte Lummelplaß? . . .

Ottegebe foludgenb:

Ich will... ich will,

ich will ins Kloster gehn! Denkst du, ich könnte, wenn's etwa Euch gesiele, einem Bauern mich zu verloben . . .

# Brigitte

I, kommt Zeit, kommt Rat! Was Gott will, wird geschehen, und solche Hoffart schlägt er wohl auch noch mit den Jahren nieder. Ich aber sage dir: wenn je dereinst ein Bursch kommt, dich vom Vater zu begehren, ein braver Sohn aus schlichtem Bauernblut, so sollst du Gott dafür im Staube danken.

Der Weier Sottfried führt hartmann von ber Aue herein. Diefer ift ein schlichter Ebelmann, einige Jahre alter als heinrich, mit icon ers grantem Bart. Er trägt einen leichten harnisch, helm, Schwert, Sporen und einen langen Pelymantel aberm Arm.

#### Gottfried

herr Ritter, tretet ein! Warmt Euch, herr Ritter! hier brennt ein lustig Feuer, das sich lohnt, und Warme tut Euch not. 211 Beigine: Wo ist der herr? Mutter, dies ist herr hartmann von der Aue, herrn heinrichs Dienstmann und getreuer Freund. Ein wadrer Ritt hierher vom Schloß zu Aue bei solcher Jahreszeit! Setzt Euch.

# Hartmann.

Die Luft geht scharf und kam aus Mitternacht

mir leider Gotts entgegen, doch meine Falbe hat wader sich gehalten durch die Berge, und stunden wir auch manchmal im Gewolf und fanden, dicht umhüllt von Schnees Wirbeln, Wegzeichen nicht, noch Spur, wir drangen durch und schrittweis stetig vorwärts. — Auf dem Alepper sinnierend hängen in der Winterstille und langsam aufwärts dringen ins Gebirg durch Wettertannicht, hoch verschneit und dick beschwert und überglasi die Aste, wo es je zuweilen sprode klirrt und klingelt und sonst fein Laut sich rührt, ist meine Lust.

Und sind die kleinen Wöglein auch verstummt: es zwisschert unterm Rosseshuf der Schnee bei jedem Tritt, so daß ich lausch und spitze und horch und mich versinn und fast verliere, wie Petrus Forschegrund, als ihm das Wöglein des Paradieses sang und tausend Jahre gleich einer süchtigen Stunde ihm verrannen. Brigitte

Rehmt Plat, herr Ritter!

hart mann

Diese junge Magd

ift Eure Tochter?

Brigitte Unfere einzige, herr. Hartmann

Und — hab ich recht? — Herrn Heinrichs flein Gemahl. Brigitte

In alten Zeiten, wo sie noch viel mehr ein Kind als heute war, herr Ritter, und ber gnadige herr ein Knade, aufgelegt zu Scherz und Kurzweil, hat er wohl zuweilen sie lustigerweise so genannt.

> Sottfried Ei, Mutter,

er tut es immer noch. Und gestern erst, hier am Ramin, als Ottegebe ihm den Schemel unter seine Füße schob, hort ich ihn sprechen: Dant' dir, Ottegebe, mein klein Gemahl. hab ich nicht recht?

Ottegebe

Ja, Vater.

Hart mann

Sewislich habt Ihr recht! Und du, mein Rind, laß diesen Strennamen dir nicht rauben: er tommt dir ju. Nicht übermutiger Weise,

wie Ihr es, gute Fran, zu glauben scheint, nennt unser herr das Mägdlein sein Gemahl, vielmehr höchst ernsthaft, hier, in diesen Briefen, wo er voll hohen Lobes für sie ist und ihre wadre Oslege treulich rühmt.

Ottegebe halt die Dand ber Mutter und bradt fie in abergroßer Berlegenheit und Befturgung fo fart, daß Brigitte fast auffdreit.

# Brigitte

Kind!!! was denn!!? seh' doch einer an! — Sie brudt die hand mir lahm.

Ottegebe lacht, bebt ben Urm vor die Angen und lauft bavon, ab.

Gottfried

Run ja, das muß ich sagen, sie hat ein schlichtes Lob sich wohl verdient.
Springende Launen waren sonst ihr Teil...
Briaitte

Gieß Wasser in den Wein, ich bitt' dich, Gottfried! Du weißt, wie jach es ihr zu Kopfe steigt. Brigitte ab.

Bor allen Dingen sagt: wie geht es ihm? Gottfried

Bie es ihm geht? Ja, Herr, da fragt Ihr viel! und schwerer, als Ihr meint, ist Antwort geben. Im Grunde weiß ich nicht: — er scheint mitunter so frisch, wie irgend je in guten Tagen, dann wieder tommt mir's vor, als sei er trank, viel kränker, als wir meinen. — Manchmal denk ich, 's ist ein geheimer Gram, der an ihm frisk, wo Ihr vielleicht die Auskunst geben konntet. Auf einmal wieder, wenn sein Blid mich etwa mit kranker Glut von ungefähr getroffen, so schwirt sich mir Kehle und Brust zusammen, und eine Stimme hier inwendig will mich glauben machen, daß Gott diesen Kann mit seinen schlimmsten Strafen heimgesucht.

hart mann

Ihr wift, daß unser herr mich her berief? Sottsried

Nein, herr!

**Hartmann** 

Nun, unser herr berief mich her. Und hat er sonst Euch nichts erdffuet, Gottfried? Gottfried

Nein! Nichts, herr hartmann. Seht, Ihr mußt bedenken: einstedlerischer als ein Monch im Aloster von strengster Observanz lebt unser herr.
Iwei Worte, wenn sie ihm die Mahlzeit bringt, zu Ottegebe sind das einzige oft, was er des Tages spricht. Er liest in Büchern, wacht viel des Nachts und schläft dafür am Tage. Und treff ich ihn auf seinen Streifereien von ungefähr, am Feldrain oder sonst, und zieh' den hut, so dankt er nur von serne auf meinen Gruß und weicht gestissenstlich mir aus. So ging es während ganzer Wochen, daß weder ich ihn sprach, noch auch Brigitte, nur einzig Ottegebe: und auch sie scheid, derücht oft ein barsches Wort von ihm zurück.

hartmann

Es scheint nun, im Vertrauen sag ich's Euch . . . ich wenigstens entnehm es seinen Briefen: bie Tage sind gezählt, die unser Herr noch unter Eurem Dach verweilen wird.

Gottfried

Ich merkt es wohl, daß was im Werke stund, wir alle fühlten's. Und noch gestern abend — hier auf dem Lehnstuhl saß der liebe Herr — sprach er so seltsam ploglich und so trub, nach langem Fremdsein wieder so vertraulich, daß uns die Tränen nahe waren, just,

als war's ein Abschied. Und so soll sich's wirklich erfallen, was wir dunkel vorgeahnt. In welchem seiner Schlösser wird er wohnen? Dart mann

Wohin er sich will wenden, weiß ich nicht. Doch daß er rådkehrt in die Welt zuvörderst, sich seinem Lehne zeigt im Schloß zu Aue, tut not — denn ein Verscholl'ner ist er fast. Wan fragt, man munkelt, und sein Vetter Conrad führt laute Reden, recht den Kopf gewaltig, klirrt mit den Sporen unterm Tor zu Aue und tut, als stånde Heinrichs Name längst im Kreuzgang, neben Grave Wilhelms Gruft.

Gottfried

herr, wir verlieren viel, wenn er nun geht und glaubt es mir, er geht. Seht, unser Dasein . . . ein ewiges Einerlei im engsten Rreis; getrennt von aller Welt, in dieses Waldtal bineingezwängt, bas burd herrn heinrichs Gute uns niemand streitig macht, leben wir immer den gleichen Tag, boren die gleichen Stimmen, und wenn die Seele, eingesperrt im Grunen, nach einem Menschen ruft, so schallt als Antwort bas Eco aus ben Nabelwälbern wieber. Seltsam und bennoch wahr ift, was ich sage: der tranke Mann und oft so trube Sast erfallt mir bas Gemach mit Restesglang, so lang er bei uns weilt. Und nun von fern wintt gabnend das Gespenst des Alltags wieder im spinnwebgrauen, schleppenden Semand. Mit allen Sorgen, Mub'n und Kummernissen war's eine bobe Zeit fur unser Sal, bie nun ju Enbe gebt.

> hartmann Wem fagt Ihr das?

Tent male

Mir? Seinem Freunde, feinem Beltgenoffen? der übers Meer ihm folgte und durch Jahre von seiner Seite nicht gewichen ist? Ibr babt ibn nie gefebn in feinem Glang, bestrahlt von Friedrichs taiferlicher Gunft, den süßen, stolzen Mann! Als sich die Frauen in seines blauen Auges lachenden Blis, fast toll vor Liebe, brangten, Bergoginnen um feine Pfander: Sandichuh, Borte, Tuch sich so erzürnten, daß drei Liebeshofe fie wiederum zu einen nicht vermochten. -Er glich bem Stern ob Friedrichs Saupte, flar und gottlich es umlichtend, und wir alle genossen von dem Glanze seiner Gaben. Saft brebte fich im faiferlichen Lager um heinrich, heinrichs Worte, heinrichs Liebe, um heinrichs Jager, Argt, Rog, hund und Feberspiel mehr das Gesprach, als um die Majestat bes Raifers selbst, die nie jur Tafel ging, heinrich von Que ichritt ihr benn gur Seite.

Softfried

Ich bor ibn kommen.

Deinrich ift fonell und überrafdend eingetreten. Er ift vernachläffigt, vers ftort, blag.

**Hartmann** 

ber fich gesetzt hatte, springt erschroden und von heinrichs Aussehen bestroffen auf die Fase:

Liebster, gnadiger herr!

Seinrich

macht eine unwillfürlich abweisende Seste und verzieht das Gesicht, wie wenn ihm das laute Wesen hartmanns obpsischen Schmerz verursacht hatte; dann sagt er mit erzwungener Ralte leichthin:

Bist du scon bier?

hartmann Ja, herr! heinrich

Das wußt ich nicht.

Sart mann

feine Erfchatterung folecht verhehlenb:

Mein gnadiger, lieber herr, wie geht es Euch?

Heinrich

fura:

Ich dant' dir! Gottfried, wo ift Ottegebe?
Gottfried

Ich will sie suchen gehn.

Heinrich

Ja, tue bas. Sottfrieb ab.

Deinrich

nimmt auf dem Lehnstuhl Plat, wendet den Bild halb gurad, ftreift den mit seiner Bewegung ringenden hartmann und sagt, mit einer belegten, von langem Schweigen gleichsam verrosteten Stimme, erzwungen rubig:

Was siehst du, Freund? Rimm Plat! — Wie lebst du, Sartmann? —

Bas haft du, Freund?

hartmann Ach, liebster, gnadiger herr . . .

mit einer hoblen, tiefen, leifen und bebenden Stimme, die in gewaltsam bes berrichter Erregung anweilen aussebt:

Seinric

Ja — liebster, gnadiger Herr? — was soll mir das?! Meinst du, ich habe dazu dich berufen, daß du die Hande ineinander ringst und liebster, gnadiger Herr mich nennest? Wie? — Romm, wenn du eine Stunde übrig hast für mich, da! rud' den Schemel dir and Feuer, daß wir, wie Männer, miteinander reden.

Dartmann rudt ben Schemel beran und laft fich, bevor er nieberficht, auf ein Anie berab, um Peinrichs Danb ju tuffen.

Seinrich

bie Sand befitg guradgiebenb:

Lag! Dies find Narrenspossen. — Setze dich. hartmann fieht auf, wendet fich halb ab, sich verstobien die Augen tupfend.

So bist du doch gekommen, guter Freund, ba mich doch andere schon seit Monden flohen. Bist du nicht bange? Fürchtest du dich nicht? —?

übergleitet hartmann mit einem fonellen Blid. Was hast du wohl gedacht, als ich dir schrieb, mein wadrer hartmann? Wähntest du vielleicht, du folltest neue Lied' von mir empfangen und etwa meiner Sehnsucht Bote fein ju einer reinen Frauen? - Dein, mein Freund! Kurwahr, ich litt von Minne oftmals Not! Run aber nicht mehr. Diese Not ertrank in einer andern, ja, was irgend mich vordem bedranat an Roten, was an Schmerzen mich feindlich beimgesucht, ertrant in ibr, daß ich an das ertruntene Weh muß denten, wie an verlorenen Reichtum. — Doch genug! — Es geht mir leidlich wohl! — Was sagen nun die guten Bettern draußen in der Welt? die liebe Magschaft? daß ich schon seit Monden im tiefen Schwarzwald meine Tage lebe. verstedt, gleich wie ber Dachs in seinem Ban. Was sagen sie? Was meinen sie dazu? In welchem Lichte seben sie's?

hartmann

herr heinrich,

wenn's irgend sein kann, so erspart es mir, erspart es Euch, Gerüchte mancherlei, teils gut, teils bds geartet, aufzuzählen, die sich erzeugen mußten, wie die Welt nun einmal ist, seit Ihr so unvermutet den Rücken ihr gekehrt.

heinrich Sie sagen wohl:

weil ich im Bann sei, als des Raisers Freund, so ware Gottes Bluch auf mich gefallen?

Erlaßt es mir!

Heinrich
Sprich du nur dreist heraus!
Die Lüge reicht zur Wahrheit nicht hinan
mit allen ihren giftgetränkten Pfeilen,
drum darf ich ihrer spotten, glaub' es mir!
Doch du verstehst mich nicht!
Driegebe witt ein.
Benn einer sagt:
Heinrich, der Herr, er trug sich wie ein Türk,
der seidene Turban saß auf seinem Haupt,
Utaberblut war sein mischweißer Hengst,
und klingelnd unterm Zeichen des Propheten,
umhüpft von güld'nen Wonden, schritt das Tier:
ihm hat dafür der Gott der Christenheit
das Zeichen von Aleppo angebeftet:

hartmann.

Was ist das Zeichen von Meppo, Herr? Heinrich

sieh, wer so språche — loge nicht genug.

Michts! Michts! Es steht in Buchern, lies es nach! Genug davon. 811 Detegebe: Tritt naber, Ottegebe. Begib dich eilends, Kind, in mein Gemach. Auf meinem Tische sind'st du Pergamente, von mir beschrieben und mit meinen Siegeln, die bringe mir.

Offegebe Ja, Herr. Duegebe ab. Heinrich Sieh! dieses Kind

ist mir ein unerkauft freiwilliger Stlave, und all mein niedres Ingesinde, alle Berschnittenen, die ich hielt, mein ganzer Troß von Dienern konnte mehr nicht tun für mich, als sie allein. — Und wenn ich hundert Bunsche, ja, ihrer tausend hatte seben Tag:
für ihren Eiser ist's ein Spiel, er würde
boch immer ungesättigt zu mir slehen
mit einem hündischen Bettserblid der Treue. —
Run also, was entbehre ich? Daß mein Bart
ein wenig wild ins Kraut schießt, wie man sagt,
daß ich nach Ambra nicht und Woschus dufte,
wie an des Kaisers Pfalz — nun, um so besser
ist mein Geruch vor Gott vielleicht geworden,
der, wie es scheint, Arabiens Wohlgerüche
nicht liebt. — Und ahn ich so dem Tiere mehr —
wohlan! so häut ich mich vielleicht einmal,
und es entpuppt, wie's ja zuweilen schon
geschehen ist, sich aus dem Tier der Heil'ge.

#### Sartmann

Mein herr und Freund! mein lieber, gutiger herr! last Euch erbitten und erklatt Euch frei. Ich bitt Euch! wenn ein unbekannter Gram heimlicherweise Euch am herzen frist, macht doch ein Ende, gnädiger, bester herr, mit heimlichkeiten, daß ich mich mit Euch kann wappnen wider den geheimen Feind. Was traf Euch so? Was ist Euch ...?

Heinrich

mit ablehnender und beschwichtigender Geste, mabsam: Richts, mein Freund.

Richts traf mich. Sage mir: war nicht Gehases ein Diener bes Elisa?

hartmann Snådiger herr... Seinrich

Weißt du, aus was für Ursach ich so frage? Hartmann

Rein, Herr, ich bin zu wenig schriftgelehrt.

Deinrich

Diring Yoursey Run — bis Maria Lichtmeß wirst bu's wissen. Gine. hab' nur Gebuld mit mir, bu tapferer Mann! Ein Beichtiger braucht Gebuld. Lag bir's genugen, ju wiffen, daß ich eine Ballfahrt tue, eilenden Schrifts, dem Meffavilger gleich, und frage nicht, nach welchem Biel.

### Sartmann

herr heinrich, Ihr sprecht nicht, wie der Freund jum Freunde foll. Mir aber liegt es ob, in Euch zu bringen, nicht abzulassen und in keinem Weg und nimmermehr zu ruhn, bis daß ich weiß, was Euch am besten Marte heimlich zehrt. Was traf Euch so? was ist geschehn? was stieß aus Eurer Bahn Euch alfo jah? Ihr stundet doch herrlich da im triumphierenden Licht ber Freude. Euer Fuß berührte faum bas Erbreich, mo Ihr schrittet, und es bielt ein Engel, schien es, über Euch ben Schild in Ljost und Schlacht, bei allem, was Ihr tatet. Bon einer Fahrt, ju Gottes Ehr' getan, fommt Ihr, bededt mit Ehren felber, beim. -Euch flog der Ruhm voraus. Statt nun ju ernten, was Eure frohe Latentraft gefaet, laßt Ihr den gold'nen Salm im Relde faulen. War nicht des Raisers Hand Euch aufgetan in Gnaden? danfbar überwallend nicht sein Berg? Sat seine Mildiafeit Euch nicht ben schönsten Lohn erlesen allbereits: ein staufisch Fürstenkind? Dun fagt mir doch: warum, in Gottesnamen, fluchtet Ihr in diese Obenei por Eurem Glud und lagt bahinten, mas nie wiederfehrt?

# Seinrich

wendet fich um und fleht ihn lange, groß und weh an; als er mit Sprechen beginnen will, ift ihm die Stimme verroftet, er muß huften und aufs neme anseben:

Das Leben ist gerbrechliches Gerate. mein Freund, sagt der Koran, und fleh, das ist's. -Und dies hab ich erkannt! — Ich mag nicht wohnen in eines ausgeblasenen Gies Schale. Und willst du Rühmens viel vom Menschen machen? wohl gar ihn Ebenbild ber Gottheit nennen? — Rit' ihn mit eines Schneiders Scher'! er blutet. Stich eines Schusters Pfriem ibm haarestief bier in den Duls, da ober da, auch dort, auch hier, auch hier - und unaufhaltsam ftromt, nicht anders, wie das Brunnlein aus dem Robr: Dein Stoly, bein Glud, bein abliges Gemut, bein gottlich Bahnen, beine Lieb', bein Sag, bein Reichtum, beiner Taten Lust und Lohn, fury alles, was, torichten Arrtums Ruecht, bu bein genannt! Sei Raiser, Sultan, Papst! In Grabes,

gewidelt bift du und ein nadter Leib, beut oder morgen mußt du drin erfalten.

Hartmann

So fpricht der trubfte Mut . . .

heinrich

Einst war er leicht!

Ach! Ich vergaß vor lauter Tanz das Gehn — vor lauter Lobgesängen hatt ich fast verlernt zu sprechen, und mein Wandeln war mit aufgehobenen händen, voll Vertrauen: ein Clud und ein Gebet und ehrfurchtsvoll. — Doch wie ich heimzog, heim, in eitsem Wähnen der Gottesnähe, fast seraphisch klingend vor innerem Jubel ob der frommen Tat

4

im Ruden... heim mit dem geweihten Schwert:

— da lagen ferne schon auf meiner Spur die schmutigen Hunde meines Schickals, winselnd und hadend in die Luft vor Sier nach Blut.
Bo ist der Jäger, der mir das getan, daß ich ihn konnte stellen?! Er ist aufgestanden und geht umber.

Ditegebe deingt die Pergamente, wartet stumm. heinrich nimmt Ditegebe die Pergamentrollen aus der hand:

Sore ju!

### Hart mann

herr, herr, ich bin tein Pfaff', noch Pfaffentnecht, Ihr wißt es. Doch in meine Seele schlagen die Worte fremd und furchtbar, die Ihr sagt. Was immer Euch betroffen hat... was auch der ewige Richter über Euch verhängte —: beugt Euch in Demut! Beugt Euch unters Kreuz!

# Seinrich

Ich bin des Kaisers Lehnsmann, und ich nahm dereinst vom Kardinal von Ostia mit ihm zugleich das Kreuz. Es blieb mir treu. Einst war's ein Kreuz auf meinen Rod genabt, nun wuchs es tief mir ein in Mart und Blut, und nur ber Tob bereinst - was willst du mehr? wird mich von meinem Kreuze scheiben. Freund! Lag alle Litanein, fie find an mir verloren dieser Zeit. 3u Ottegebe: Geh, klein Gemahl! ich danke dir, doch bebe dich hinweg. Willst du mir weiße Sand' aus Wolle stricken, beeile dich! sie kommen leicht zu spat. Geh! Was ich jest dem Ritter muß eroffnen, ist nur für seine Ohren, nicht für bich. Duegebe ab Wohlan! das Vergament von meinem Tisch enthält, was etwa heinrich von der Aue noch wunschen mag in Eurer Welt . . . schweig still, Freund! unterbrich mich nicht und fei bedacht,

daß du auf alles achtest, was ich sage. Du sollst mein Bote sein, sollst diese Schrift in Bernhards, meines Oheims, hande legen. Es ift mein letter Wille - ftill, mein Freund! Boreilig ist der Mensch, sagt der Koran. -Was mich getroffen hat . . . was ich erfuhr . . . turg, forschet nicht danach! Dentt, ich ward weise und sehend, aber forscht nicht, was ich sab und wie ich sebend wurde. - Gruble nicht! Denn fo ins Bufte tragt bein frommer Geift bich nicht, daß bu's ergrunden follteft, hartmann. Laß ab! - und wer mich liebt, ber forfche nicht. Bas Euch ju miffen frommt, das fteht verzeichnet. Last mir, was mein ift, und fo fei's genug. Ich aber will nun wandern wiederum freiwillig, Freund, den mir bestimmten Weg und ohne Baubern, ftrad! Denn bag ich follte, wie andere Rruppel tun, die Straße faumen, als armer Lazarus im Solamme wühlen, mit meiner Schande, meinen Schwären prunten. nach hunden frachjen, die fie leden follen, ist in dem Buch des Schickals nicht verzeichnet. — Und ftund es fo, bei Gott! ich lofcht es aus! -Leb' wohl! Und ist ein Jahr ins Land gegangen, so ist mein Leiden just so lange tot, und aber meines Jammers Grube find, ach, wieviel milde Balfamregenschauer bereits berabgerauscht. — Abe! Abe!

Rad fuzer, unbeimilder Paufe, außer fich, toebrechenb: Jeht aber raffe dir dein reines Reid zusammen, Freund, und flieh! flieh! sag ich, flieh! Schüttle den Staub von deinen Schuhen, flieh! Und wenn dich jemand am Gewand will halten, so lasse dein Sewand in seiner hand und fliehe! fliehe!

307

### hartmann bestårst:

herr, was rebet Ihr ...

heinrich

Ich sage, slieh! sieh dich nicht um und flieh! Rühr' mich nicht an und flieh! Rühr' mich nicht an! Denn ich din so beglückt vom himmel worden, daß ich Berderben speien muß um mich her! Ich din ein solcher Held, daß helden laufen vor meiner undewehrten hand: Berührung von ihr bringt Schlimmeres als der Lod. Die Ragd, slüchtig von meines Auges Strahl getroffen, sie slirbt vor Etel, wenn sie mein gewahrt...

Ottegebe ift eingetreten; blintlos, wie ein Bachebild, verfolgt fie mit gitternden Lippen und flarren Augen den Sobenden.

#### hartmann

Kommt zur Bestinnung, herr, Ihr rast, Ihr tobt! Beinrich

So pad' ein Scheit, dein umgekehrtes Schwert, was dir zur Hand ist, nimm und schlag mich nieder! erloset mich und Euch von mir zugleich. Was tut Ihr doch, wenn ein tollwüt'ger Brade am hellen Tage dringt in Euren Hof?! Was zaudert Ihr? macht's kurz! faßt Euch ein Herz!

Sottstied und Brigitte sind bereingestatzt. Ihr alle, alle, kommt herbei und seht: heinrich von Aue, der dreimal des Lags den Leib sich wusch, der jedes Stäubchen blies von seinem Armel, dieser Fürst und herr und Mann und Sed ist nun mit hiods Schwären beglüdt von der Fußsohle bis jum Scheitel! Er ward, lebendigen Leibs, ein Broden Aas, geschleudert auf den Ascheitehrichtshaufen, wo er sich eine Scherbe lesen darf, um seinen Grind zu schaden.

In Ottegebes Sestat ist von innen ber nach und nach eine seltsame, saft seilge Berzadung aufgestiegen. Als heinrich zusammenbricht, entringt sich ihrer Seele ein Aufjauchzen selliger Befreiung, sie stürzt zu heinrichs Füßen und überbeckt seine hande mit rasenden Kussen.

Ditegebe

Liebster herr!

Herr! lieber Herr! bentt an das Gotteslamm! Ich weiß . . . ich will . . . ich fann die Sunden tragen. Ich hab's gelobt! Du mußt versuhnet sein!

Der Borhang fällt.

Dritter Aft

(0 keves 18. 12 (11....) Felfige Wilbnis, machtige Rabelbaume und berbfilich gefarbte Laubbaume. Im hintergrund, aber einen Wiefenplan bin erreichbar, eine Soble. Der Eine gang ift burch ein robgezimmertes Geftange umrahmt. Unter bem Geftange trodenes Land, Rochgeratschaften, eine Urt, eine Armbruft usw. herbstabend.

> Deinrich, vermabeloft und verwilbert, mit ungeschorenem Sampthaar und Bart, grabt auf ber Biefe mit hade und Spaten eine tiefe Grube. Seine linte hand iff verbunden. Ottader, gewappnet, wie er vom Pferd geftiegen ift, ets fcint auf einem gelsvorsprung, fich forgfältig in großem Abftanb von heinrich baltenb.

> > Ditader ruft beråber:

De! On da! beda! bolla! bolla! Du!

Deinrich

horcht auf, fuirfct in sich:

he! Du da! holla! be! lag mich in Arieden.

Ditader

Du! heda! Zeidelbar! was treibst du dort?

Deinric wie vorber:

Bur ewigen Seligfeit mir einen Stollen.

Ditader

Suchst du nach Masser? — Grabst du einen Schat? —

Seinric

får ftc: Ja — einen reicheren hab ich nie gegraben.

Lant: Komm ber und fieh, wenn du Courage baft.

Ditader

nach unschläffigem Bogern:

Bist du nicht einer von den Gottesseuten? he! Du da! Eichelnfresser, ripple bich.

Deinrich

fpringt nach ber Armbruft, fclagt auf Ottader an: Ich will mich rippeln, und du follst dran benten!

Ditader

balt ben gepangerten Urm por bas Geficht:

Schorftrote!

Heinrich Lahmer Schneiber! Ottacker

Graue Laus!

Siftspinne du, verfluchte, willst du stechen? Schieß, wenn du quitt mit deinem Leben bist.

Heinrich

Mit Leben und Tod, Kerl, und so will ich schießen. Ottader

Halt! noch ein Wort! halt noch, du haariger Wicht: bist du erst tot, mag dich der Teufel fragen. Haust wohl der arme Heinrich hier im Forst? Beinrich

Was für ein Wild?

Ditader

Ein Wild mit randigem Felle! sonst aber war's dem Nar und Leu verwandt.

Deinrich

Wer bift du?

Ditader

Wer, int nichts zur Sache, Freund! Ein Reitersmann, in Sturm und Arieg bestanden. Heinrich

Und doch die feigste Memm' am Sonnenlicht.

Dttader

Bas?

Seinrich

Das!

Ditader

Was fagst bu? Bet' ein Baterunser. Er int, als wollte er auf heinrich lossstirmen.

Seinrich

3wei Baterunfer! Warum fommst bu nicht? — Dtiader

Schlecht stånd' mir's an, bich armen hund zu metgen.

Lauf! — Sag' mir nur, ob hier nicht irgendwo, felbsiech, ber einstige Graf von Aue nistet, ber jüngst aus seinem Weierhof entsprang.

Beinrich

Entsprungener Graf? aus einem Meierhof? Wie das? hat die Tarantel dich gestochen?

Ditader

lacht wild und übertrieben heraus, wobei merkar wird, daß er leicht ange. trunfen ist:

Loll bin ich! Lag ich fonst auf feiner Spur? Seinrich

Komm naber.

Ditader

Beffer, nicht!

Beinrich

Romm, habe Frieden:

ehrlich gesprochen, ohne hinterlift. Ein raudiger Graf — das mußt du mir berichten!

> Offader fest fic auf einen Kelsstein.

Gut. Friede, Sintracht. Hundert Schritt vom Leib! Also gib acht: es liegt ein Meierhof wohl steben Stunden Wegs von hier im Moose, frohnpstichtig meinem miselsüchtigen Herrn, dem ich, weiß Gott, in Ehren Treue halte. Ja, glotze nicht! Ich fuhr mit ihm zum Streit ins Mohrenland. Ich schlug an seiner Seite Feuer aus manches Heiden Helm und stach vom Pferde manchen Turban. Manchen Stahl prellt ich beiseite, daß er Lust zerschnitt, statt meines Herrleins Hals. So ist's! Julett besiel ihn dann die widerliche Seuche. Warum? Er höhnte mir mein Amulet, hielt nichts von Mitteln! lachte aller Sprüche! Doch davon still. Ich blieb ihm treu, vertroch

mich mit ihm eben in den Bauernhof, bis er entlief, floh, in die Berge rannte.

Deinrich

Du suchst ihn, und was willst du nun von ihm? Ottader

Jesus Maria Joseph! Dummkopf! Nichts. Bewahr' mich Gott vor allen seinen Giften! Er mag getrost behalten, was er hat. Ich bring ihm Botschaft. Er wirk ihm Selb zu.

hier, gemangtes Gold!

Du sollst, wo du ihn triffst, ihm was berichten. Gesindel halt zusammen, findet sich.

Seinrich

Behalt den Bettel. Du getranst dich nicht! und zitterst, Waschweib, den du suchst, zu finden. Ich soll nun für dret Bagen Boten gehn.

Ditader

nachem er einen tiefen Jug aus einer Leberslasche getan: Was? fürchten? ich, Ottader? Sieh doch an! Vorgestern war's, als uns Herr Hartmann sagte — ein Ritter ohne Furcht und Tadel, ith zu Aue der Statthalter unseres Herrn. — Er sagte: wer von Euch ist Wann's genug, den Baren in seiner Hohle auszuschen? Da trat ich aus dem Ring und lachte: ich... ich, ich! bin Wann's genug und will es tun.

Heinrich

leise und mit finsterer Fronie: Setteuer Knappe, tomm an meine Bruft.

Ditader

da heinrich einige Schritte auf ihn ju getan bat, fpringt auf und weicht jurud:

Holle und Teufel, wer bift bu?

heinrich

Fürchte dich nicht!

Ich bin es, bin bein randiger herr von Aue.

#### Ditader

flarrt ihn an, erfennt ihn, kniet und ringt seine Dande, jugleich flebend und abweisend:

Herr, Snade! Geht mit mir nicht ins Gericht! Ich war Euch tren feither ju allen Stunden, nur nicht in jener, als ich von Euch ritt. Wir halten Euer festes Schloß in Aue! Ich lag vor Eurem Zelt, herr, manche Racht bereinst, Ihr wifits, die Sand ans Schwert gefroren, damit Ihr sicher schlieft, und wich doch nicht. Bergebt bem renigen Gunber seine Gunbe! Ihr feid im Bann, boch Ritter hartmann fagt: tein Priester fann die hand ber Gnade binden. Rrank seid Ihr, und da meint ber Ritter bies: wenn Gott es will, so werdet Ihr gefund. Berschollen seid Ihr. — Euch erklart für tot die Welt und Guer Blutsverwandter, Conrad. boch haben wir, swolfhundert, uns gelobt, uns und ber allerseligsten Gottesmutter, die Schanze Euch zu halten, weil Ihr lebt.

> Seinrich mit gemachter perglichteit:

Bergeben und vergessen! Herrlich! Brav! Richts mehr davon! Bergeben und vergessen! Treu warst du, und treu bist du. Romm! genug! Du Wacker! Ja, ich kenne deinen Mut! Ich sah dich, wolfsgleich, deinen Feind zersetzen; du zittertest nicht! Romm hier an meinen Herd, ich will mit Stahl und Stein das Reiss zünden und diesmal dir, statt Herr, ein Diener sein.

Ditader

nach bestigem, ans Lächerliche streifendem Kamps: Teufel, ich kann nicht.

Heinrich als od er nichts bemerte: Mas? Ditader

herr, ich muß fort.

Heinrich wie vorber:

Warum?

Ditader

Der Ritter hartmann . . .

Seinrich

Ift mein Diener!

und wenn ich dir befehle: bleibe hier . . .

Ditader

wieber nach beftigem Rampf:

Bei Gott, ich tann nicht! Rehmt die Armbruft bort und jagt mir einen Bolgen burch die Schlafe.

Seinrich

Was, Bolgen? Schurfe! Windelwascher! Schuft! Ein haber, Riemen, Pferdetoven ist

ju gut als eine Waffe gegen dich! Er frectt seine beiben Danbe in die Luft.

Da: eins, zwei! pade bich! - brei, vier! hinweg!

Ditader

fcon weichenb:

Herr, fangt Euch . . . fucht Euch . . . heilt Euch, wie die andern: taucht Eure Hande in eines Kindes Blut. Bollbringt's mit Mannheit . . .

Seinrich

Fünf und sechs! Genug!

Seld! Großmanl! nun gib acht, wie du kannst laufen! Er reunt mit aufgehobenen Janden gegen Ottader an, der in stundser Angst davonläust. Deinrich, allein, dricht in ein wildes Gelächter ans, sein Lachen will einen mehr schmerzlichen, fast schlüchzenden Charatter annehmen, da rafft er sich zusammen, schweigt und sagt dann:

So. — Stille. — Sut. — Wein Reich. — Ich bin bewehrt mit einem wadren Panzer. — Meine Welt geht wieder auf um mich: — um mich allein. — Ich bin nicht einsam. Nein! Die Einsamkeit erschlägt mein Herz nicht! Kein Ersticken — nein! —

begraben im harten Eiskristall bes Raums! Ich bin nicht einfam. — Schweigen: rein. Kein Laut! Kein Scherbenrasseln! Keine Kappernde Schelle! — Weltmeer: — frei! — Alle Hohn' und Tiefen rein, weit, stumm im Glang! — Was fehlt mir? Nun ans Wert!

Aus Moder wardst du, mußt zu Moder werden. D, Schlaf bes Lebens! tief'rer Schlaf bes Tobs: Bettler und Konig! — Liefster Schweiger: Lob! in beinem brannen Reid wimmelnder Schollen, was weißt bu? - Werben wir ins Leben nicht blindlings mit furchtbarem hentersgriff gestoßen, nachbem uns Wollustraserei gezeugt erbarmunaslos?! Und lock ins Net ber Lust ju ahnungsloser Buhlschaft Nacht für Nacht ber Sunde Girren nicht ungablige Toren? -Ist Leben Kerkerhaft? Sind wir im Frohn? Und bist du, Tod, der drohende Kerkermeister und Schließer, ber ben Ausgang nur verstellt? -Lallen! - Stumm find wir alle: stumm geboren, stumm auf bem Kriegspfab. Stumm por Mensch unb . . . ober

die Steine reden: —? Ja, die Steine schrein!! — Brüder! — Ich bin nicht — nichts in meinem Leid allein! — Ein Schmerzenswallen und — ein Slack.

Pater Benebitt erfcheint am Ranbe ber Lichtung.

#### Benediff uniciting beräherrufend:

Sott gruß Cuch! Gott jum Gruße, armer heinrich!

borcht auf, für fich:

Plappernde Schelle! Scherben! Menschenlaut! Benedift

tommt langfam über die Lichtung und legt Deinrich, der rubig weitergräbt, von radwärts die hand auf die Schulter:

Gut Freund!

Seinrich

Wer ba?

Benediff Was schaffst du hier? Heinrich

Mein Grab.

Was willst du hier?

Benedift

Das Gute tun. hier ift

Wein, Mehl und Obst und frisches Weizenbrot.

Seinrich

Geh! Hebe dich! Sonst, Monchlein, nagl' ich dich wie einen Uhn über meine Hutte. Ins Moster pack' dich! Fahr ins Mauseloch, wie eine braune Natter!

> Benedikt Snådiger Herr... Heinrich

Recht so! Ich sage dir, mach' dich zu Luft, daß ich dich nicht mehr sehe . . . oder du mach' mich zu Luft und sieh mich nicht. Ich din nicht dies, nicht das, nicht herr, nicht Knecht für dich, gesund nicht und nicht frank. Ich din nicht nacht und nicht frank. Ich din nicht nacht und nicht zerlumpt für dich, beschoren nicht, noch undeschoren, du Beschorener, dir; verstehst du mich: din nichts! Berstehst du? nichts!

Benebift

Was ein Verirrter auch mag von sich meinen, er bleibt doch Gottes Kind.

Heinrich plottlich ausspringend, legt den Spaten weg. Was sagst du, ei!

Pos Raren, Monchlein! Romm und setze dich, sofern du Unrat liebst und Schorf und Schwären . . . Wer ist mich lachen macht, der ist mein Mann.

Sei mir willsommen! Sottes Kind? ei, wie? wer sagt dir das? erklat' es mir genau! Ich din ein Kind, und dies ist meine Wiege... Ich will das seizen auf mein Pergament. Benedikt

Ihr feid, ich weiß es, werter, armer Mann, in schwerer Trubsal, bittren heimsuchungen . . . Beinrich

Renust du mich arm? Wie, Monchlein, wer ist arm? Tritt hierher, an den hagerosenbusch, bier in die Nesseln, in die Schafgarb', bier und nun sperr' auf bein Auge! Was du siehst . . . fo weit du fiehft, du Betfler! bas ift mein. Vom hopzenwald bis jum Raumungachtal, vom Kaiserstuble bis jum schwäbischen Meere, ber Berge Forsten und ber Taler Saaten! Und find fie leer und abgeerntet ist, fo ftrost die Frucht, gehäuft, in meinen Scheuern. Mein ist das Wild, das Gras, der Risch im Bach, am Baum die Nadel und das Blatt. Im Blatt die Ripp' und Raser. Die herbstfaben wob an beine Rutte meine Dienerin Spinne. Der Mude Stachel, die mich sticht, ist mein, erborgt aus meinen Kammern.

Benebift

Wohl! Mein ...

Seinrich

Da liegt's! Dies ist der Punkt! Ich war es mud', ben herrn zu machen: steif und abgetrennt in seidene Wämser und in enge Schuh', als Skave meiner Diener, Schranzen, Freunde, und nie den Topf zu sehn, aus dem ich aß. Ich war es mud', auf einem Berg zu siehen und mich zu neigen, wenn ich sprechen wollte, und, blind, den nicht zu sehn, mit dem ich sprach.

Nach oben brängt ber arme, hörige Knecht zur Freiheit, in die Welt: doch wenn ein Herr der Freiheit will . . . der Welt teilhaftig werden, so muß er tauchen tief in ihren Grund sieh, so wie ich. Er springt in das Grad.

Benedift

Erhebt Euch, Herr! Wo nicht, so laßt mich mit Euch knien und laßt uns beide zu dem die Herzen heben, der da war und ist und ewig sein wird.

Heinrich fpringt aus bem Grabe: Er erhebt!

Nicht du! nicht ich! Nach kaune tut er's, nicht um Winselns willen, nicht nach deinem Kopf! Eat er's um anderes, rührten Hande ihn, die, ringend, ihm gespaltene Nägel zeigen — zerfressene Angesichter, lippenlos, die ihn aus leeren Augenhöhlen suchen — lallende Jungen, die vergeblich sich bemühen, das Wort zu formen, das ihn nennt —: Wönchlein, so wär ein Sden diese Erde, wir wären Sötter, oder Sott der Herr wär' nicht einmal nur aus Leid gestorben — nein! — zehnmal! — hundertmal! — und läge tot in dem vergessenen Sarge dieser Welt. Versiehst du das?

Benebift

Gott lebt, herr! Claubet mir. Und wo Ihr nur ihn wolltet wahrhaft suchen . . .

Seinrich

Du fommst, um mir zu sagen, daß er lebt? — Sut. habe Dank und geh: — benn was du sagst, sieh, hier im Stillen hab ich es ergrundet, allein far mich. Ich weiß, weiß, daß er lebt!

lind wahrlich, er war bei mir, eh ein Monch kam und ihn hier vertrieb. Ja, ja, so ist's! obgleich du beinen Kopf ungläubig schüttelst: Gott war und ist bei mir. Doch dieser Gott jerstot das Auge, das ihn steht, zerreißt das Herz, das ihn will lieben, und zerfnickt die Kindesarme, die sich nach ihm streden, und was der hort, wo er vorüberschritt, manchmal, wer Ohren hat — ist Hohngelächter! Wit wildem Lachen: Gott lacht! Gott lacht! Berändert, gesamment, darsch: Was suchs üben?

#### Beneditt

Herr, dich!

Dein milbes herz von ehmals! Deinen Rat... ein wenig Ouldung...

Heinrich

Run, so mach' es turg:

benn bald ift's Zeit, daß ich mein Kauglein afe und Frau Kreugspinne, die so fleißig spinnt. Fang an benn.

Benebift

Ein Gesandter bin ich, Herr, burch nichts beglaubigt, als burch meine Rutte und Pachter Gottfried . . .

Seinrich

fpringt auf und ichleubert einen Stein gegen bas Gebafd.

Pack dich fort! Was hast

du an des armen Heinrichs Hof zu suchen? He! Jäger! Lorwart! ho! die Hunde los! Ich will dich lehren, horchen!

Pachter Gottfrieb, ertappt, tritt aus ben Bafcen, hinter benen er fich verftedt fielt.

Gottfrieb

Bester herr ...

Ich bin's, der Pachter Gottfried.

#### Benebift

Wahrlich, ja! er ist's. Und nicht der Fürwig treibt uns her, sondern die Sorge und die bittre Rot.

#### Seinrich

bat ihn tange und starr angesehen, danad ruhlg: Steh auf! Was gibt's mit ihm? Steh auf. Komm! Wer ist dir gestorben? Welcher scheele Stern hat endlich dein bescheidenes Nest durchsengt mit seinem giftigen Licht?

Gottfried fodend, fast weinend:

herr, meine Tochter . . .

heinrich

Der Rauch beist mir die Augen — ist sie tot? Sottfried

Rein.

#### Beneditt

Gottfried, laßt! Ich will den Dolmetsch machen und alles kurz berichten. War ich doch des Kindes Beichtiger auch in dieser Zeit! Wohl lebt sie. Ja, sie lebt. Sie lebt, allein, seit Ihr den stillen Meierhof verlassen, ein seltsamliches Leben — sonderdar verwandelt — nicht, wie sonst. Ein Leben ist's, wie außerhalb der Welt, in der wir atmen; ein unbegreissich Dasein, das von nichts sich nährt, es sei denn von der inneren Flamme, die ihren Körper aushöhlt.

## Gottfried

Snadiger herr,

sie ist nicht, weigert jede Speise, liegt und starrt mit glassgem Blid ben himmel an, nur immer auf dem einen fest verharrend . . .

#### Benebiff

Gottfrieb juradbrangenb:

Sebuld! Ja, herr, so ist's. Indes wir hier, gedrängt durch ihren Starrsun, vor Euch treten, liegt sie auf ihrem Lager, das sie selbst dis auf das Stroh von jedem Pfühl entblößt, steif, wie das holz der Bettstatt, regungslos und ohne Speis und Trant, seit fünfzig Stunden.

## Seinrich

nimm Plat und beginnt Wohreaben in schaben. Sprecht deutlich! Ift sie trank, so holt den Arzt. War ich ein Arzt, ich heilte mich wohl selber. Was, Bruder Rahlkopf, kommt Ihr denn zu mir? Rehmt Zitwersamen, Wurmkraut; Kinderleiden, so groß sie scheinen, sind in Wahrheit oft sehr lächerlichen Ursprungs. Ist sie mehr als nur ein Kind? Eilt, legt ihr das zur Seite, was aus den kranken Jungfern Weiber macht, die in Sesundheit stroßen.

Benedift

Liebster herr . . .

ich tenne sie, ich habe sie gepflegt . . .

Gottfried

Ich aber, Pater, tenne sie noch besser . . .

Beneditt

Sie kommt gu mir mit allem, was fie brudt.

Gottfrieb

Und ist bei mir tagaus, tagein gewesen, seit sie ben ersten Atempug getan.

Beneditt

So sprecht denn Ihr!

Gottfried

Wahrlich, der Herr hat recht.

Die Jahre sind's. Sie machen ihr zu schaffen,

Hayin his

und alles ware langst ins Gleis gebracht. Und waret Ihr nicht, Pater, und Brigitte . . .

Benebift

Sottfried, gedenket, was Ihr jüngst getan, und wie ist der Versuch Euch ausgeschlagen? Sottfried

Sott sei's geflagt! das weiß ich wohl. Mlein, war' mir das Kind als Bauernmagd gewöhnt, sie ware nicht zur Erde hingeschlagen, als ich den Freiersmann ihr zugeführt. — Herr, warum gingt Ihr von uns? — An dem Morgen, wo sie, wie sonst, an Suer Bette trat, den Krug voll frischer Milch, und Such nicht fand, begann das übel ganzer Macht zu wäten. Und wenn Ihr heut mit uns nicht wiederkehrt, verschmachtet sie und siirbt.

Benebift

Ihr könnt im Wald des Winters nicht gewarten. Seht, selbst ich, gewohnt an Unbill, besser doch verwahrt in Raus' und Gotteshaus, ich muß zuweilen den warmen Herd von guten Wenschen suchen, sturmfeste Wauern und ein sichres Dach.

heinrich

Du Narr! Glattopfiger Kuppler! Und auch du, Graukopf und Dummkopf! Geht! Was sucht ihr hier? Wein von den Dornen? Feigen von den Disteln? Wer bin ich? Was? Wo ist mein Übersiuß? daß Bettler kommen, ihn mit mir zu teilen. Du suchst mich, Narr? Ich lache! Schlichst du nicht, gedrückt von mörderischer Pein, umber, als du mich haustest unter deinem Dache? Und ledtest du in bangen Angsten nicht vor deinem Ingesinde? Wie? Verriet dein Blid und deines Weibes Blid mir nicht das Stansen und die Banfche enter herzen? Flehte es nicht, so sehr Ihr's auch verbargt, aus Euch: geh, daß wir wieder atmen?

Sottfrieb

Bei Gott, da irrt Ihr, herr!

Deinrich

Rein Jertum, nein!

Bohlfeiler Borte, Lug, Geplarr genug, bie feige Schmach bamit in überlisten, warf Ener Misseid mir in meinen Trog. Sut idien die Roft mir eine furse Beile. doch ferner nicht. Da floh ich, stahl ich mich. Ich nahm ben Rest, ich raffte mir jusammen, was mir von mir geblieben war, und lief vor mir bavon. Es lief ein Rurft! und ber ihm folgte in der fürchterlichen Sat, war der zertret'ne Ruecht, der annoch lebt. Er schrie nach mir! Er winselte! Er bot mir junge Kindesleiber an jum Rauf . . . ich rebe kar. Begreift ihr, was ich sage? Geht! padt euch! — benn ich rebe flar! Ihr tommt . . . tommt . . . tommt . . . wie sag ich? wessen helfershelfer? — Was steht ihr? Hort — sie war bei mir, war bier am britten Tag. Sie fand mich, benn fie ift fvårfam wie eine Sandin. Ja, fie tam. 36 fab fie und, Ihr Manner, bei bem Gott, ber mich nicht kennt und meiner Qual nicht achtet: bas war des Teufels schlimmstes Bubenstück. — Die List miklang ibm. — Denn ich lachte, pfiff, als ware sie ein Baum am Balbrand borten; trieb alles so, als sei ich nicht belauscht, jedwede Rotdurft ihr vor Augen, tobte und hielt fle mit Steinwarfen mir vom Leib.

Benebift

Sie will Euch retten, herr! das ist die Ursach,

um deretwillen sie Euch bier besuchte. Und ein Gerücht brang ju ihr — Euer Knecht Ottader war's, ber es querst ihr brachte! baß Eure Sucht burch eine blutige Rur ju beilen sei. — Ein Weister ju Salerne vermißt fich, Euer Übel auszurotten, wenn fich ein Mägblein, eine Jungfrau fich freiwillig, glaubig, ihm ans Meffer gibt.

Seinrich

Wollt Ihr das glauben?

Gottfrieb

Nein, herr, nicht — ich nicht!

Doch farr und nicht um haaresbreite weichend, balt unfer Kind an biesem Jerwahn fest. helft uns! belft uns, bem Satan fie entreißen.

Benebift

Ibr seid zu rasch! Wer will entscheiben, was burch Gottes Macht, was burch bes Teufels Listen geschieht? - In ihrer Bruft ift beiliger Streit. Es braugt in ihr aus unserem engen Leben jum Opfertod: burche Tor ins ewige Licht geheimnisvoll! Wer weiß, ju wessen Seil? Gottfrieb

Bu teines Menschen . . . ju niemandes heil! und auch ihr felber, Pater, jum Berberben.

Benebift

Rein: Gott verläßt die, so ihn suchen, nicht! Und bie erlofungeburftige Gunberin, und lage sie auch in bes Teufels Krallen. erreicht im Abgrund noch sein Vaterblick. Bertrauet! Lagt Euch Aleinmut nicht bewältigen! Gewiß ist, daß sie trott - gleichsam mit Gott ringt, ihm die Märtrerfrone abzuzwingen. Soust aber -: gratia praeveniens! Wer kann ihr, was Gesichte ihr bestät'gen,

rundweg ableugnen? Der Leviticus fagt: Blut ist die Bersühnung für das Leben. Das gleiche ist's, was ihr im Innern spricht.

## Seinrich

hm! so! und dies ist beine Meinung, so!? Sie traumt. Sie bat Gesichte. Und sie meint, Gott liebe Blutdunst. Lasse sich durch Blut abmarkten von dem Zins der Wucherschuld, bie in uns fcwart. Ihr feib im Irrtum, geht! -Sie ift im Jertum, bort Ihr ?! - Außerdem: aus Zeiten, wo ich noch in Buchern irrte und meiner Seele stumme Weisheit nicht besaß, wie jest, weiß ich, daß jene Rur nichts ist als Narretei. Geht, sagt ihr das. 3ch weiß es! Geht, ich bin gang ruhig, und im Abgrundhauch des Unsinns ward ich fahl und talt - seltsam genug! - mit einem Schlag und was ich igund rede, ist gesund und falt, als batt' es bort im Bach gelegen und stammte nicht aus biefer beißen Bruft -: ich bin gang fundlos. Sagt ihr, daß ich frei von Sande, matellos und lauter bin und daß die Pestilenz in meinem Blut das Meid der Seele mir noch nicht besteckte bis diesen Augenblid. Sagt ibr, man fann ein reines Linnen nicht mit Blute maschen, und wer es bennoch tun will, sagt ihr, bient ber alten Schlange: Arrtum! und nicht Gott.

## Benebift

webt ab, schittett verneinend den Kopf: Herr, ihr das sagen, heißt zu dem sie stacheln, wonach sie ringt mit leidbegieriger Lust, denn ihr, wie mir, wird nach der Wahrheit scheinen, daß Ihr mit solchen Worten Sure Schuld nur mehrt, weil doch Zerknirschung nur den Weg und Demut Euch kann zur Berfühnung leiten.

# Seinrich

Mistrauet Eurer Demut! denn Ihr seid noch viel zu hochgemut! Die Hoffart reitet auf deinem Raden wie ein freches Weib, wenn du dich beugst und dich im Stande windest vor Sott. Was dist du, daß er dein gedenkt!? und deiner lächerlichen Schuld, mein Freund!? und deiner lächerlichen Reue!? Meinest du, du habest etwas ohne ihn vollbracht!? Sieh hier, auf diesem Felsen steh ich oft und lästere, und das Scho lästert wieder mit Fluch und Hohn: wir beide überschreien der Vögel Stimmen und der Blätter Rauschen, das Tosen des Wassers oft — und doch und doch, wie tief noch sind wir unter das gestellt, was Sünde beißen könnte wider Sott!

## Gottfried.

Herr, rebet selber ... Rebet Ihr mit ihr! Ein Laut von Euch kann ste wie Brot erquiden, wie Wasser ben Verdurstenden erquidt. Ich weiß nicht, wer Euch solchen Zaubers Kräfte verlieh, wer dieses Herz so an Euch dand ... Senug: sie küßt die Stapfen Eurer Füße im Feldweg, den Ihr etwa einsam gingt. In Eurer Kammer schläft sie, Euer Rame allein löst ihrer starren Glieder Krampf. Und wenn Ihr des versluchten Meisters Kur verslucht, wie ich, so kommt: schentt ihr das Leben! Erklärt ihr, daß der Arzt ein Lügner ist, daß keine Wissenschaft in aller Welt und ...

rundweg ableugnen? Der Leviticus sagt: Blut ist die Bersühnung für das Leben. Das gleiche ist's, was ihr im Innern spricht.

## Seinrich

Om! so! und dies ist deine Meinung, so!? Sie traumt. Sie bat Gesichte. Und sie meint, Gott liebe Blutdunst. Lasse sich durch Blut abmartten von dem Bins der Wucherschuld, die in uns schwärt. Ihr feid im Irrtum, geht! — Sie ift im Irrtum, bort Ihr?! - Außerdem: aus Zeiten, wo ich noch in Buchern irrte und meiner Geele stumme Weisheit nicht besaß, wie jest, weiß ich, daß jene Rur nichts ist als Narretei. Seht, sagt ihr bas. Ich weiß es! Seht, ich bin gang rubig, und im Abarundbanch bes Unsinns ward ich fabl und talt - feltsam genug! - mit einem Schlag und was ich igund rede, ist gefund und falt, als batt' es bort im Bach gelegen und stammte nicht aus dieser beißen Bruft -: ich bin gang fündlos. Sagt ihr, daß ich frei von Gande, mafellos und lauter bin und daß die Vestilenz in meinem Blut das Meid der Seele mir noch nicht beflectte bis biesen Augenblid. Saat ibr, man fann ein reines Linnen nicht mit Blute waschen, und wer es bennoch tun will, sagt ihr, bient ber alten Schlange: Irrtum! und nicht Gott.

## Beneditt

webt ab, schittett verneinend den Kopf: Herr, ihr das sagen, heißt zu dem sie stacheln, wonach sie ringt mit leidbegieriger Lust, denn ihr, wie mir, wird nach der Wahrheit scheinen, daß Ihr mit solchen Worten Sure Schuld nur mehrt, weil doch Zerknirschung nur ben Weg und Demut Euch kann jur Berfühnung leiten.

## heinrich

Wiftrauet Eurer Demut! denn Ihr seid noch viel zu hochgemut! Die hoffart reitet auf deinem Raden wie ein freches Welb, wenn du dich dengst und dich im Staude windest vor Sott. Was dist du, daß er dein gedenkt!? und deiner lächerlichen Schuld, mein Freund!? und deiner lächerlichen Reue!? Meinest du, du habest etwas ohne ihn vollbracht!? Sieh hier, auf diesem Felsen steh ich oft und lästere, und das Scho lästert wieder mit Fluch und hohn: wir beide überschreien der Vogel Stimmen und der Blätter Rauschen, das Tosen des Wassers oft — und doch und doch, wie tief noch sind wir unter das gestellt, was Sünde heißen könnte wider Sott!

## Gottfrieb.

Herr, redet selber ... Redet Ihr mit ihr! Ein kant von Euch kann sie wie Brot erquiden, wie Wasser den Verdurstenden erquidt. Ich weiß nicht, wer Euch solchen Zaubers Kräfte verlieh, wer dieses Herz so an Euch band ... Genug: sie küßt die Stapfen Eurer Küße im Feldweg, den Ihr etwa einsam gingt. In Eurer Kammer schläft sie, Euer Rame allein löst ihrer starren Glieder Krampf. Und wenn Ihr des versluchten Weisters Kur verslucht, wie ich, so kommt: schenkt ihr das Leben! Erklart ihr, daß der Arzt ein Lüguer ist, daß keine Wissenschaft in aller Welt

## heinrich beftig fortfahrenb:

j ... feine Macht ber Welt mich rein fann maschen! und daß der saragenische Argt ein Wicht, ein Seibe, nur nach meinem Golbe langt, sonst nichts ... daß alles Lug ist! ... Daß ich frant, boch noch kein feiger Dummkopf sei geworben, ber jebem Dummfopf in die Schlinge rennt und eines Rindes blutigen Jerwahn fich junuge macht. Ja! ja! ich weiß! ich weiß! bies und noch mehr. Ich habe bies gesagt und noch viel mehr. Ja! flarrt mich an, so ift's: benn fle war bei mir, hier, jum anderen Dal. Ja! und ich fah fie. Und ich wußte nicht, wie ich die Holle sollte von mir halten so tat ich wild, warf Steine, svie nach ibr und redte meine frustigen Sande aus, brobend - mit Grausen, insgeheim entsett, daß ich nicht lange mochte an mich balten und sie berühren, sie ergreifen, sie besudeln: ihre Schultern! ihren Sals. daran das Palslein folug . . . Geht, fag ich! geht. Es ist vorbei! ist aus! — Seht, als sie rief . . . mit einer Stimme, die mich winseln machte: Ich will dich retten, armer Heinrich! — da schrie ich: Aussätig bin ich! bleib mir fern! fiel aber, stolperte und lag gestredt wie lange, weiß ich nicht. — Und als ich bann erwachte, war fle ba, gang nab', fo! Sier hat ste gesessen, hier gestanden, dort und mir ergablt: - es sei ein Argt . . . ein Argt. Es sei . . . herr Jesus! . . . und das Opfer sei im himmel wohlgefällig . . . dies und das! und ihres Bleibens sei nicht in der Welt. Sie wolle sterben, und ich moge nicht . . .

ich moge nicht den himmel ihr verschließen . . . und mit ihr flugs auf gen Salerne giehn. -Und als sie ihre Seele ausgeschüttet und ben verruchten Unfinn jener Rur, einfältigen Sinnes, lang und breit erflart -: ba wußt ich nichts zu tun. Ich sprang empor bort: über die Wurzeln, übern Bach — und lief und floh, bis mir ber Atem fodte und ich meilenfern von ihr zusammensant -Und das war gut! Bedenkt, ihr herren, und erwägt, was ich getan, da ich davonlief! Bin ich nicht von dem arasten Aluch versehrt, gefeit vor jedem schwächeren? ansgestoßen von eurer Welt, auch von der Satung frei, die alles in ihr, selbst den Fürsten, bindet: mehr wie ein Fürst!? - Bebentt: sie tam ju mir, gang einsam . . . und in meinem Innern schlägt ein ausgestoßenes herz: - verfluchter Engel, ber ritterlich ber Blobe Gottes ichont! Was wollt ihr mehr? Gut! Padt euch! Denn ich bin su Ende. Meine Litanei ist aus. Dich hungert, und ich muß den Leichnam futtern, ben meine feige Seele ichleppen muß: Gott weiß, wogn ?! Gott weiß, wohin!? Genng!

#### Benebift

erschattert und nach langem Stillschweigen:

Lebt wohl, herr! — Sucht ein Obdach! — Leife und mittelbig: herr, es wird ein harter Winter! — Sucht ein Obdach! — 311 Soutfried: Kommt,

tommt, Gottfried.

Gottfried Sucht ein Obdach! Beibe ab.

# heinrich

Sie find fort -

Berwirrung! — Aufgeregte Ringe! — Richts. — Ein Kind! — Welt, Helden: alles dorrt zusammen, und auf der Schädelwüsse steht ein Kind. — Es wintt! — Wo winkst du hin.. auf deiner Halde von beinernem Gerölle? — Nichts! — Ich will aufrecht dem Streiche stehn! — Wein Spaten. — Traum! — Dort lag einst etwas!! — Auch gen Mittag, dort... Ich weiß nicht! — Welt? Was? — winkst du mir? — Gott? Was?

Er fångt an ju graben.

Ich weiß nicht. — Sucht ein Obdach! Sucht ein Obdach! Der Borbang fällt.

# Vierter Aft

Das Innere der Walbtapelle Beneditts. Lints Altar und ewige Lampe, rechts die Eingangspforte. Der hintergrund stellt eine Seitenwand der Rapelle dar und hat, nicht weit vom Altar, ein niedriges Lachen, das in die angedaute Wohnstause des Paters fährt. Die Wände sind mit Bildchen aberdeckt, darunter viele Fäßchen, händen von Wachs usw. Altar und Kruzisse sind mit herbstillumen einfältig bekrängt.

Brigitte und Beneditt fieben, unweit ber hauptifte, in halblautem Gesprach. Brigitte ift im Begriff an geben, sie trägt ein Rooftuch und am Arm einen Roob.

Benebift

Sie lügen, lügen viel, Brigitte, und wer weiß, was daran Wahres ist.

Brigitte

Man muß

es glauben, Benedikt. Der alte Knecht, der niemals lügt . . . kaum überhaupt je spricht, sah ihn mit eig'nen Augen, ist bereit, dafür die Hand aufs Kreuz zu legen.

Benebift

Hm,

hochst sonderbar! — Im Graben schlich er? Brigitte

Rein,

der Alte sah ihn platt ins Gras gedrückt liegen, dicht hinterm Garten, auf der Laner. Der ihn im Graben friechen sah, das war der Kung, der Ziegenhirt.

Benedikt Der Alte fagt,

bas er emporsprang?

Brigitte

Ja, als er ihn anrief,

sprang er empor und lief felbein bavon.

Benedift

Ich kann dies noch nicht glauben . . . kann's nicht fassen — Indem: was kann er wollen — habt Ihr doch niemals ihm Euer haus verschlossen! — wenn er jegund wolfsgleich das Gehoft umtreist?

Brigitte

Das weiß ich nicht. Und das kann keiner wissen. Er ist verwildert, heißt es, fast zum Dier entartet, sagen sie, und überdas verzweifelt und zum Anßersten gebracht.

Benebift

Unmöglich! Überlege: soll ein Mann so sich verlieren ... eines Kaisers Freund und Waffenbruder, den ich jüngst noch traf: in Lumpen zwar, doch stolz wie je zuvor —?— Sie sehen ist den Armen überall, wittern in allem des Verfemten Räbe.

Brigitte

Pater, du kennst den gelden Kettenhund. Als gestern sich die Knechte auf die Lauer mit ihm gelegt, kam kurz nach Mitternacht der Wensch und rüttelte am großen Lor. Die Männer ließen nun die Dogge los: die aber, statt ihn anzufallen, lief vor Freude heulend, nicht vor Wut — zu ihm und schmiegte sich dem Fremden vor die Füße.

Benedift

Sei es dahingestellt! Das Kind ist hier bei mir in Sottes Hut: in meiner Mause.. Und so ist's gut vorerst! Zwar glaub ich nicht... noch immer nicht, was du mir sagst, Brigitte mag auch des armen Heinrichs Sache schlecht stehn draußen in der Welt...

Brigitte

Es heißt sogar,

sie haben ihn zu Konstanz mit Gepränge bereits in seiner Bater Gruft versenkt.

Mag seine Sache schlecht stehn, sag ich, mag fein Rame aus der Reihe der Lebendigen getilgt fein . .. biefes Mannes Seele ift Delange bewehrt, wie eines farfen Damons Schulter, mit zween Paaren Flugeln und mit mehr: tahmt ihm die weißen, die jur Sohe tragen, so ruht er auf den dunklen, und ich sah thn furchtlos noch am Rande einer Welt, wo die Abgrunde jeden schwindeln machen, den irdifcher Mut nur tragt. - Er grub fein Grab! und wird, glaub' mir, in biefes Grab fich legen, eh' daß er diebsgleich um die Sutten schleicht. Mein es steht zu fürchten, wenn bas Rind bei Euch ist, angestedt von den Gerüchten . . . und wenn fie von dem feltsamen Besuch, ber Euren hof unfider macht, erfährt, ste einem Schnapphahn in die Känge läuft.

Run, ich will gehn! — Gelobt sei Jesus Christ! Es dunkelt schon. Der Weg ist weit. Gottsried erwartet mich. Ich habe schon zu lange mich hier verweilt. — Ich darf ihm also sagen, daß sie sich hier bei Euch viel wacker halt... Benedift

Still! ja! sprich leise, daß sie und nicht hort...
bu sahst es selbst: es geht ihr gut soweit,
nur meint sie immer noch, er werde kommen,
und harrt, der klugen Jungfrau gleich, ein Lämpchen
mit Ol sorgsam gefüllt und stets zur hand,
seiner als wie der Zuskunft unsres heilands!
Der Wahn erhält sie: und so muß ich ihn
noch immer sichen und mit Lügen füttern
seit damals, wo ich ihren Fieberskramps
mit meinem frommen Trug zuerst beschwor.

Kommt Zeit, kommt Rat! laßt Zeit ... viel Zeit vergehn, allmählich wird der Aufruhr ihrer Brust sich doch noch legen: wenn sie auch vielleicht hernach den Schleier nimmt, als himmelsbraut.

Brigitte

Das mag geschehn nach Gottes Ratschluß! Sie weimt. Ach, war unser herr doch tot! —

Sie taft bem Pater inbranftig bie Sanb.

Benedift warm bewegt:

Geb! Trofte bich!

was soll ich weiter dir zum Troste sagen? — vielleicht: daß mir im Junern etwas lebt, aus einer Zeit der tiefsten Heimlichteit, wo sich im brennenden Busch der Herr uns zeigte... ich sage, daß ein Wissen in mir lebt... ein starter Slaube mindestens... ein Gesicht, das mir dies Kind als einen Horedsbusch erschennt.

Man bort flatschenbe Geräusche hinter ber fleinen Tar hervorbringen.

Brigitte

Was ist das?

Benedikt drängt sie binaus:

Richts! geh! nichts, nichts! tummle bich!

Beigitte ab. Pater Benedift, allein, lauscht, bis er die sich entsernenden Schritte Brigittes nicht mehr hort. Alsbann horcht er auf die aus der Rause hervoes dringenden seitsamen Seräusche, schättelt mißbilligend den Kopf, geht an das Lärchen und klopst daran.

Benebift

Rind! Ottegebe!

Ottegebe son innen:

Ja, ich tomme, Pater.

Sie tritt, eine brennende Lampe in der Hand, durch die Tär; es ist inzwischen fast ganz dumtel geworden.

Benedift

ihr die Lampe abnehmend:

Bas treibst du wieder? gegen mein Gebot.

Dttegebe

mit einem verzählen Ausbrud im wächernen, verzeistigten Sesicht, leiser Jesus! Maria! Joseph! meine Seele schenk ich Euch und mein Herz. — Jesus, Maria und Joseph, steht mir bei im letzten Streit! Jesus! Maria! Joseph...

Beneditt

Sore, Rind,

sei folgsam, sei gehorsam, denn du bist mir anvertraut, und ich muß stehn für dich vor Gott und deinen Ettern. — Warum schwingst du heute die Geißel schon zum zweiten Mal?

Ditegebe

faßt gitternb ben Saum feines Armele:

Jch weiß nicht, Pater.

Benebift

Wie? Du weißt es nicht?

und schlägst dir sinnlos neue, blutige Striemen? Ottegebe

Weil es mir wohl tut, Pater.

Benedikt

Was ?

Ditegebe

Ich fann

unter ben Schlägen atmen, Pater.

Benebift

Wie? --

Rannst bu benn nicht so atmen, Jungfrau?

Ottegebe seufzend:

Schwer!

Benebift

Run lag die zween Opferterzen uns

angunden, die uns beine Mutter bat im Korbchen mitgebracht, und banach wollen wir beten miteinander und mit Dank binnehmen, was uns Gott zum Nachtmabl schickte im gleichen Korbchen, burch ber Mutter hand. Romm!

Ditegebe

fleht ruhig, die großen, feuchten Augen an bas Krugifir geheftet: Vater . . .

Benedift

Mas?

Ditegebe

Ich bin nun gang bereit!

Benebift

Woau bereit?

Diteaebe Bu leiden und ju fterben.

Benebift

Trink at Laß das jest. Lenke beine Seele jest auf andere, meinetwegen irbifche Dinge, es tut dir not. Du mußt doch leben, gelt? wenn du Gott dienen willst. Mußt bir bein Leben erhalten, wenn du es für ihn willst lassen su seiner Zeit.

Diteaebe

Ja, Pater.

Benebift Mso nimm!

Romm, nimm und iß, und trink auch bier ein wenig von beines Baters Bein.

Ottegebe

bat fich auf ben Altarftufen niebergelaffen, blidt gegen bie Dede: Meinst du nicht auch,

Pater, daß er nun bald wird kommen?

#### Benebift

9a! -

Doch ist er nicht mehr an ber alten Statte.

Ditegebe

Wo Ihr ihn traft und er sein Grab sich grub?

Benebift

Dort ist er nicht mehr. Rein! Die Leute sagen, er habe wollen noch einmal die Welt und aller seiner Sünden Lummelpläge vor seinem Ende wiedersehn.

Ditegebe

Doch bat

er Euch gefagt . . . doch hat er Euch versprochen, daß er wird fommen, fest?!

Benebift

Jawohl, gewiß!

bas heißt: wie so ein Ebelmann verspricht. — Du liebes, banges, überwaches Ding: Seduld! gemach! Du hast mit Fasten, Beten und Wachen wahrlich dich genug kasteit — fast leuchtet sa dein zarter Leib im Finstern! Bitte du nur den himmel um Seduld und Frieden, der mit Sanstmut harren macht.

Ditegebe

Pater, heut wird er fommen!

Benedift

Meinst bu?

Dttegebe

Ja!

Benedift

Und weshalb glaubst du das?

Dttegebe

Beil ich im Wachen

nachten und zweimal beute unter tags . . . wie eines Miselsüchtigen Mapper borte. hord! da! scon wieber.

#### Benebift

Bas? ich bore nichts. Rein, Rind, wenn bu nicht triftigere Grande

und beutlichere Zeichen bafür haft, als daß ber Wind an losen Schindeln rattelt, so trane...

## Ditegebe

Er wird kommen! beut! gewiß! Ich weiß es. — Sieh, gestern um Mitternacht erwacht ich wie von einem lauten Rufen, bas rief . . . bas fagte: Bachet, Euer herr ist nabe! - Da befrant ich meine Lampe. tat DI barein und ging hinans — ja, Bater! und barrie auf der Schwelle por der Sar. Und wie ich da so stille saß, in mich gekehrt, bes Sturms nicht achtend um mich ber, da vloklich . . . iablings brach ein Schrecken los, so gransig, wie ich niemals ihn erlebte. Bersuchung! bacht ich. Doch vergingen mir die Sinne vor Entseten fast. Die Luft ward mit Geschrei erfüllt, Gefreisch, Gelächter, Gebell: des Windes wilder Atem schien von Bolfen, beiß und etel, ausgestoßen! Und dann ... ich wollte fliehn, mich retten, mich an beine Bruft, an biesen Altar klammern: ba ... bann ... Die Sande prest ich mir vor beide Augen: so! und bennoch sab ich alles bell und flar, wie ich bich sebe. Dich selber sab ich: meinen Leichnam, nacht, mit scheußlichem Triumph dabingeführt im Sturme von hundstopfigen Damonen:

ein langes Meffer fat mir in der Bruft. -Bater, gib mir die Hand, mich schwindelt's: mich . . . mich selbst . . . begann die Holle nun zu paden! Sundhaftes Regen bub fich in mir an: als sollt ich springen, in den Wirbel mich werfen, und ichamlos, wie die Solle, fein. Nun aber ... nun geschah's! In allem Streit und Aufruhr hielt mein reiner Wille fich standhaft, und Gott erfannte ibn und gab Gewährung: und er blies den Sput der Racht mit einem hanch der Gnade von der Erde. Und lautlos, in ber mitternachtigen Stunde, von Morgen und von Abend drang es auf, flar, wie aus Brunnen, quoll ein machtiges Leuchten, und aus dem Leuchten hoben gleicher Beit, langfam, zween ftumme, frembe Sonnen fich, bie mablich, Bater, immer hober rudten, bis sie verschmolzen boch am himmelsbach. Und jest ward eine Reinheit überall: in mir, um mich, im himmel und auf Erben. Und ans ben zween Gestirnen über mir gebar der eine, fuße heiland fich! Ein Branfen fing fich an. Aus taufend Choren hort ich ein Wort, wie Sursum corda! ober wie: Gloria in excelsis deo! unb von einer großen Stimme flang es laut: Amen! Was bu erbittest, soll geschehn! Des Richterspruches Sarte ist gebrochen!

## Beneditt

Am! ja! — Ich bin unwissend und gebunden im Irdischen, ans meinem Kerter öffnen sich teine Fenster in das ewige Licht. Ich schmachte im Dunkeln. Lehr' du mich! sein Lob richtet er zu in der Unmundigen Mund. —

#### Ditegebe

lachend, wie aus innerer Seligfeit:

Als er mich manchmal keine heilige nannte: meinst du, er hatte damals das gedacht?

Benebift

Wohl schwerlich, Kind. Doch ftill. Wir massen nicht mit überheblichen Gebanten svielen und wollen nicht die Krone, die uns winft vielleicht, mit eignen frevlen Sanden uns bruden auf unfer Saupt. Nimm an, du bift von Gott berufen und auf gutem Weg, so mußt bu, eingebent ber fandigen Art, die uns von Abams Rall ber immer eignet, zwiefach behutsam und bematig fein. Vor Jahren hab ich beiner Mutter einst von einem eitlen Reitersmann gesprochen: der war von Menschenliebe so betort ... bas beifit, er batte feine arme Geele an einen Menschen, statt an Gott gebängt: ein Weib war's! — eine Mannin — und so fam's: als sich die stolze Frane von ihm wandte, brach er gusammen, und bie gange Belt ward ibm vergallt. Sieh, sold ein Eigensinn ruht auch in bir: ber gleiche! und mir ist bange, bag bu von Gott bich mochtest wenden, wie ich mich bamals von der Welt gewandt, wenn er dir das versaat, worauf du starr die Augen beftest - das dir nicht gewährt, woran bein Sehnen fich und Bunfchen baugt.

Dttegebe

Rein, Bater, nein, ich weiß es gang gewiß . . . Benebift

Kannst du in Sottes Plane einzubringen bich unterfangen? — Wer mag wissen, ob ber Rann, den er vom Throne hat gestoßen, ihm wert der Gnade scheint? — Sie haben ihn im Resselteiben — Grave Conrads Knechte! — umstellt wie einen Baren oder Ur.
Sott ließ es zu! — Und der Salerner Arzt: er steht vielleicht mit Satanas im Bunde und ist ein Seelenfänger, ein Pirat des Höllenmeeres! — und die blutige Kur ist nichts, denn ein verruchtes Bubenstüd? — Bielleicht auch ist der Herr schon weit entwichen . . .

Ottegebe wirb ohnmachtig.

Bielleicht . . . vielleicht! doch ist es nicht gewiß — Bas ist dir? frierst du? Komm! — zwiel! — Sie blutet. Du Heilige, kommst du einstmals in dein Reich, vergiß mich nicht.

Sie mehr tragend als führend, beingt er Ottegebe in die Raufe jurad. Die Rapelle ift leer, die ewige Lampe und einige Opfertergen brennen. Da hort man erft einmal turg den Laut einer Rapper, hernach tritt, schen wie ein Berbrecher, untenntlich in Rapuge und Rutte vermummt, heinrich ein. Er tragt Rapper, Stange und Beutelchen daran.

## Seinrich

schleppt fich bis an die Stufen des Altars und stürzt darauf, wie ein Schutzslehender, nieder. Aus seinem Innern ringen sich teuchend abgerissene, vers zweifelte Worte:

Beten! ich kann nicht! Gott, gib mir doch Worte! warum gibst du mir nicht deine Worte, daß ich beten kann?

Tränen! gib mir doch Tränen! gib mir Wasser, daß ich die giftig stechenden Flammenzungen im Schutt der ausgebrannten Trümmerstätte ausstöschen kann! — Tote mich! die mich!

Du hast mich hinterlistig fortgelockt — ein boshaft schlauer Idger — von dem Rande des stillen, weiten, tiesen, kühlen Sees, da ich mich eben, einem Biber gleich, anschiefte, in den kalten Grund zu tauchen, wo nichts mehr brennt. Lösche mich! lösche mich aus!

ldich' alle Qual des Lichts im schwarzen Schok ber Finsternis. Wede mich nie mehr! benn die Sonne martert mich mit giftigen Pfeilen. Solaf! gib mir Solaf! mein Bett ift nicht ein Bett, die Schlangen ber Sonne rasen mir im haupt nachts: rette mich vor bem furchtbaren Lichte! -Was saest du haß? Was bast du Blindgeborene wie hagel auf bas Erbreich ausgeschüttet, die sich zerfleischen muffen? Warum nahrst du mit der Milch des Grams uns? Warum leiden wir in diesen Sonnenflammen fläglich Pein, ohn' einen Tropfen Kahlung? Gott, vergiß . . . vergiß mich wahrhaft! Denk: ich sei nichts wert: fein Baustein beines blutgetunchten Bau's! Auf blutigem Grunde und mit blutigem Mortel gebunden, behnt er qualvoll sich empor voll grausigen Lebens, das mich schaubern macht. Bergiß mich, ungeheurer Bauberr! Was verschlägt's. wenn dir ein Staubforn mangelt? wenn du mich von Qual und von Erldsung frei gibst, mich entläßt, verstößt vom Wert: aus Frohn und Lobn?!

## Benebift

das Laternchen tragend, tritt wieder ein, sieht den Bermummten am Altar, erschricht und fragt:

Was suchst du hier? — Wer bist du?

Seinrich

Frage nicht.

Benedift

Bas suchst du hier in diefer spaten Stunde?

Deinrich

Das . . . was ich eben bachte, such ich.

Benedift

Wie?

was heißt das?

Beinrich

Daß der Mensch ein Sieb ist, Monch, der, was er faßt, nicht faßt.

Benebift

Wer bist bu?

Seinrich

Rate!

Benebift

Ich bitte dich, du ratselhafter Mann! On bist auf einer Gott geweihten Statte und wo du des Erbarmers Gnade suchst: willtommen! — doch vertrau' mir, wer du bist?

Seinrich

Da fiehe du ju, Mond, ich weiß es nicht. Benedift

Biff bu nicht einer von ben Gottesleuten? Beinrich

Ich bin von ben Begrabenen.

Benebift fic betreugigenb:

Schenke Gott

den schlummerlosen Geistern seinen Frieden: doch du erscheinst ein Mensch von Fleisch und Bein. Deinrich

Rette mich, Bater! Bater, rette mich! rede mit Gott dem Bater, deinem Herrn, daß er mich rettet aus der Wut der Menschen! Du bist sein Diener. Sag' ihm, daß er nun der grauenvollen Menschenmeute pfeise, die, rasend, vor Jagdlust und vor Blutdurst toll, auf meiner Fährte liegt. Wann hab ich Brunnen vergiftet? aus dem Unrat meines Blutes und Krötenlaich Küglein gemacht und sie in Quellen versentt, daraus die Leute trinken? Wann tat ich das? His mir! verstede mich,

verbirg mich! benn sie sind auf meinen Fersen. Die Scheiterhaufen rauchen rings im Land: verbirg, versted' mich, benn soust muß ich brennen. Berschließ die Tar! ich bin unschuldig! nein! nicht dffnen! bilf mir! bilf mir! rette mich! sie hassen mich alle! — Ja, ich tat's, ich schlich mich so, mit Rutt' und Rapper, in die Welt, auf Meffern ichreitend, und bei jebem Schritt traf mich ein Veitschenbieb ins Angesicht. Ich will genesen, Monch! ich will genesen! Rach' mich gesund! Schaff' mir aus meinem Blut den fürchterlichen Kluch: ich will dich stellen in Haufen Goldes bis boch an den Hals reich bin ich: mach' mich rein! Bring fie jum Schweigen, die Stimme, die da unrein! unrein! beult mir Tag und Nacht ins Ohr: so werf ich bir all meinen Reichtum, alle meine Burgen und Stabte bin wie eine Sandvoll Sand. Rebe mit Gott bem Bater, beinem herrn! Sag' ihm, er habe mich genug geschlagen, erniedrigt und zerqualt: er babe mich genugsam fühlen lassen, wer er sei es sei in mir nichts weiter zu vernichten. Sag' ibm bas, Monch! Sag' ibm: ich sei gerriffen, gerstort, verdorben ist mein Balg, ich bin ju schlecht für eines hundes Mablzeit und ... Gott unser herr ist groß! gewaltig! groß! Ich lob ihn! lob ihn! Außer ihm ist nichts, und ich bin nichts - doch ich will leben!! leben!!! Er liegt rocheind au ben Anfien bes Monche.

Benedift Ihr seid herr heinrich von der Ane? heinrich

ber bin ich nicht! Den haben fie begraben.

Da sieh! Urteile selbst: ob er noch lebt. Er reißt die Rapnge herunter, und man sieht das blasse, verhungerte, zersidrte Belicht.

> Benedift weicht entseht jurud

herr, herr, Ihr seid es wirklich.

Seinrich

Sag' mir bas! -

Fast' mich ins Auge, forsche, ob ich's bin. Denn ob ich gleich nichts bin als irgendwas, das, umgetrieben, rafflos Qualen bulbet, so schwatt im Grunde meines Wahnfinns was, das storrisch prablt: ich sei ein Fürst gewesen und einer von den Großen dieser Welt. Wer bin ich? Sag' mir bas? 13ch bin begraben ju Konftang, jungft, in meiner Bater Gruft und lebe: ober traum ich dies im Grab? — Was meinst du? Traum ich? Leb ich? Ift es Traum, daß ich begraben ward mit Glodenläuten und selbst dabei stund, als fie meinen Sarg mit ben Instanien ber Fürstenmacht vorübertrugen? Ift es Traum gewesen, daß von der Kadel eines Kadelträgers ein Alddlein Keuers mir den Kuß versengt'? und ich ben Better Conrad fagen borte, als er hohngrinsend aus der Rirche schritt: Lag febn, ob fold ein Sowein die Gruft tann fprengen? Sagt mir, ob bies ber gleiche Conrab ift, ber erstens, ber mir Sara und Gruft besorate: und jener, ben ich unten in Maroch mit Barren Goldes einstmals losgetauft? -Und bin ich jener, wie, der das getan? oder der bettelarme Lumpenhund, ber, wenn ein Roblfopf auftaucht in den Keldern, ber eines Menschen Bilbung nachafft, gleich

erschridt, ju schlottern anfängt, sieben huben umtriecht vor Angst, durch Gräben, Dorn und Pfütze, um nur der Gorgo nicht ins Aug' ju sehn?!

Benebiff

Ihr sagtet einst zu mir in einer Stunde, wo ein gelass'ner Seist Such ganz durchdrang ... Weltweisheit, sagtet Ihr, und Religion hat einen tiefen Sinn gemeinsam: den, mit Gleichmut uns zu wappnen; eine Lehre: die, sich in Gottes Willen zu versenken, ganz willendos.

Seinrich iab verwandelt:

Rein! nein! das will ich nicht!!!

Wo ist das Kind?

Benedift

erfcroden:

Was für ein Kind?

Heinrich

Die Magd!

Das Rind! Die Rarrin! — Pachter Gottfrieds Tochter!
Benebift

Warnm? Was ist's? Was wollt Ihr mit dem Kind?

Heinrich

Wie? Was ich will? — Was willst du mit der Frage? Benedikt

Ergranden, was ein Christ im Sinne tragt.

Seinrich

wild:

Ist Gott barmherzig?

Beneditt

Ja.

Seinrich |

Rann er mich retten?

Benebift

Ja.

Seinrich

Kann er mich erretten burch ein Kind? — Und kurz und gut: wo ist sie?

Benebift

Wer? — Ihr seid

ein Cbelmann, herr!

heinrich Und bu bift ein Schurfe. Benebift

Meint Ihr das arme, unglückselige Ding, das seinen Weg zu Gott im Dunkel suchte und furchtbar, hart am Abgrund, irre ging? Beinrich

Irr' ober nicht: fle ift bei bir!

Benedift

Rein.

heinrich

Micht?

Hor' mich, Monch! Monchlein, sieh mir ins Gesicht genau, auf daß du jedes deiner Worte erst wägen kannst, bevor du eines sprichst. Und solltest du die Warnung, eingegraben von glühenden Dornen in blutrünstiger Schrift hier! nicht verstehn . . . auf meinem Angesichte: . . . . so wäre deine Sanduhr abgelaufen, du müßtest köpslings ins Verderben gehn!

Benebift

Derr, Eure wilde Orohung schredt mich nicht. 3war seid Ihr fremd und furchtbar, und die Blige des Abgrunds zuden durch den heiligen Raum. Doch seine Kinder wird der Vater schützen . . .

Seinrich

Nichts wird dich schützen, niemand! wenn du lügst.

Wo ist sie? Sie ist hier! Ich bin geschlichen zwei Rächte lang um Pachter Gottfrieds Haus und habe das Gemahl nicht tonnen sinden, obgleich ich doch an jedem Spalt gelauscht und spähend auf der kauer din gekrochen durch Jaun und Hede, wie ein Edelmann! Sie ist dei, ein Anecht verriet's im Stall, er sagte, seiner Stute Weiche flatschend: Sei folgsam! Richt wie unseres Reiers Kind!

Benebitt

Was aber, herr . . . fagt mir jest lieber dies: warum Ihr diebsgleich Gottfrieds haus umschlichet? Was wolltet Ihr mit Ottegebe tun?

Beinrich

Maulaffen fangen! — An bes Kaifers hof: und für drei rote Heller sie verhandeln. Ja, Monch, das wollt ich. — Nichts. — Was geht's dich an. Benedikt

herr, habt Ihr uns nicht damals selbst belehrt . . .

Seinrich

Wer bin ich, daß ich jemals wen belehrte? Zum Dant belehr' nun dn mich, wo fie ift.

Benebift

Nicht hier! nicht bei mir!

Heinrich Richt? Wo ist ste benn? Benedikt

Bei Gott.

Seinrich

Wo ware sie?

Benedift In Gottes händen. Heinrich

Sie ist bei Gott. Was heißt das? — wirklich tot?

Benebift

Rein: wer bei Gott ift, lebt.

Seinrich

Sie ift gestorben?

Beneditt

Nur für die Welt und als des himmels Brant. heinrich

Sut, Mond. Ich weiß es, hatt es sollen wissen. — Zieh fest die Schlinge ju! es ist genug.

Erschopft und gebrochen:

Zum letten Male benn: Mond, biefer Tag bat mich gelehrt: so arm ist feiner, Gott fann ihn noch armer machen. Denn wo nahm ein Ranber je bem alles, ber nichts bat!? -Wohl, wohl, das Kind ist tot! se ist gestorben, ist bin. — Als mir ein weißer Lazarus die Mar', wie sie gestorben ist, erzählte daß ihr das Herz brach um den siechen Herrn! da stieß ich mit der Macht des Wahnsinns nieder ben fürchterlichen Schrei, ber in mir rang, und schwieg - und glaubt es nicht. Dann aber flogen die Ruse mir! Wohin? ich wußt es nicht: burch Relber, burch Gestrupp, bergauf, talunter, durche Rinnsal wild geschwollener Bache, bis ich bier an dieser letten Schwelle fand. Warum benn lief ich? - welcher goldene Preis ließ mich so springen, einem Läufer gleich? Was dacht ich bier zu finden? War es nicht, als riss' ein Keuerwirbel jab mich fort? als war ich selbst ein Brand, ein wilber Saber, ber schreiend und brennend durch die Walder fahrt? Mir war . . . rings klang die Luft: sie ist nicht tot! sie lebt! Dein flein Gemabl ist nicht gestorben! -Und bennoch . . . bennoch starb sie.

Ottegebe

erscheint in bem Sarchen jur Rlaufe; hauchend, faum horbar: Rein, fie lebt.

Seinrich

ohne fie ju feben, noch ju ertennen; ebenfo:

Wer sprach das?

Ditegebe

3¢!

Seinrich

Wer?

Benedift

leife, heftig:

Geh! was willst du hier?

Heinrich

Wer sprach das, Monch?

Benedift

Ich hörte niemand.

Dttegebe

3¢!

Beinrich

Du? wer? Roch einmal! wer? wer hat gesprochen? Otteaebe

36! Ottegebe, Guer flein Gemahl.

Deinrich

eine Weile in unfäglicher Beftarjung ftumm, hernach:

Wer? — Unrein! nnrein! nein, bleib! — rede nicht — Zwar denk ich, daß du nur ein Schatten bist, und weiß es — doch kein Sterblicher kann wissen, ob das abgründische Sift in meinem Blut der selster schont. — Komm mir nicht näher! nein, bleib! ich weiß, daß du nicht sterblich dist: doch mir . . . mir kannst du sterben! und ich will! daß du in meines brechenden Auges Grund als letzter Funke lebst. — Nein, nein, du dist nicht Ottegebe! Deine Stirne ist wohl rein und hoch und weiß, wie ihre, doch

du bist nicht Staub. Aus beiner Stimme flingt wohl etwas ... was? - Es ist mir mehr vertraut, wie meiner toten Mutter Wiegenlieder. Und bennoch bist du nicht das Dachters/Rind, bist nicht mein klein Gemahl, bast nicht gesessen ju meinen Fugen und mit beinem haar bie Wunden mir getrodnet: - fag' mir bas! -Warst du ... du bist es nicht!... warst du es doch: bann . . . bann . . . wie follt ich bann bas Licht erfassen, bas meines seligen Rerfers Wand burchbricht? Dann mar ich blind geit meines Lebens, und erft tief im Abgrund fand ich bas Gesicht! Dann, fatt ju fluchen, mußt ich fegnen! banten, statt anguflagen, bem, ber mich geführt: und von des Thrones Hohe mußt ich mir stund ich noch einmal dort — die Stufen graben mit Rägeln und gabnen bis in diese Gruft, darein das Nichtallmächtige mich verstoßen mit erzbarmherziger Fauft. Du bist es nicht . . . Salve regina! - Gei mir Gott gnabig!

Er bricht zusammen. Sein Abcheln lost sich in Schluchzen, und seine Seele befreit sich in Tranen.

Ottegebe erscheint in der seltsamen Beleuchtung der Rapelle fast untdeperlich und wie von einer Storie umstrahlt. Sie tritt zu dem hingesuntenen, stätzt sich auf ein Knie, bebt sein haupt mit beiden handen empor und tätzt hauf die Stirn. Er starrt sie an, gehorsam wie ein Rind, als sei sie eine himmelserscheinung, und auch der Pater ist außer Fassung in die Knie ges sunten.

Ditegebe

Romm, es ift spåt geworden, armer heinrich.

Seinrich

Salve regina!

Dttegebe

Romm!

Benedift Wo willst du hin? Dttegebe

Gehn, meinen himmlischen Seburtstag feiern.

Benebift

Unter dem Meffer des Salerner Arzies? — Ditegebe

Dant, Pater Beneditt! Gebente mein! Beneditt

Bas foll ich beinem armen Bater fagen? Ottegebe

Im himmel ift mein Bater, und ich will eher als du bei meinem Bater fein . . .

Benedift

Wo wollt Ihr hin?

Deinrich

Frag' fie: ich weiß es nicht. Ottegebe

Komm, armer Heinrich, komm! verziehe nicht! — Willst du mich, Pater, an die Erde binden mit Striden? Soll das Scherstein meines Bluts mir noch zuleht durch dich entwendet sein, für das ich kann die Himmelskron' erkansen?

heinrich

Jungfran, bu bist mein . . .

Ditegebe

Gottes bin ich. Nein.

D, weh mir! Komm! Bas fprichft bu? Seinrich

... benn mir ift

nur eben soviel Leben zugemessen, als deine heilige Hand mir schöpfen kann! Ottegebe

Ich will dir schöpfen aus dem Brunn des Heils. Doch nicht in Eurer Welt. — Komm! komm! Es ist bestimmt im Nat. Ich muß! ich will! ich muß! und Menschenworte sollen mich nicht hindern. Die heilige Ugnes . . .

Benebitt Bist du Gottes Braut, so will ich, Kind, dich, wie ich geh und stehe, ins Rloster bringen: gleich, im Augenblick. Ottegebe

Rein, Bater!

Heinrich Jungfran, wohl, so folg ich dir. Führ' mich ins Leben! Führ' mich in den Tod! zum Rost des heiligen kanrentius, zum Scheiterhausen Polykarps: ich will jedweden Henkers lachen, dir zur Seite, wie du, und deines Worts Blutzeuge sein.

Der Borbang fällt.

# Fünfter Aft

Ein Saal im Schloß zu Aue, Durch eine Dar im hintergrund blidt man in eine anstoßende Rapelle mit Altar usw. Auesche Jahnen, Rrenzpaniere und sonstige Retiquien sind darin ausgehangt. Rechts von der Rapelle, in gleicher Flucht, eine romanische Sogia. Auf der linken Seite des Saales ein reich der hangener Theoniesselle mit Stufen unter einem Baldachin. Es ist ein frahleuder Spatischlingsmorgen.

hartmann von ber Une in reicher Reibung, Pater Benebift und Ditader, ber wie fraber gewappnet ift.

#### Benedift

mit hartmann in engem Gespräch, während Ottader respetivoll abseits steht: Es heißt, daß er zu Nachen im Turnier, von einem Ritter durch den Helm gestochen, siel . . .

Ditader

Und ins Gras biß!

Sartmann

Ware es wirklich, wie

Ihr sagt — und fast die gleiche Kunde, Pater, drang schon zu mir von Grave Conrads Fall — so sind, ein frommer Dienstmann darf es sagen, die Wege Gottes doppelt wunderlich: denn jest — Ihr wist, das ich mit knapper Rot dies seste Schloß dem alten Herrn erhalten! — jest eben hat der Wind mir zugeweht dies Brieslein seiner festen Ranneshand.

Benebift

Aus Welschland?

Ditader

Rein, ich kenn ihn, der es brachte:

es ist ein Köhler aus dem Zastlertal.

Sartmann.

Run? Und haft du ihn ausgefragt?

Ditader

Dos! Ja!

Ich hab ihn ins Gebet genommen, freilich,

doch dieser eigensinnige Rader ist so stumm und maulfaul wie sein Kohlerbaum.

Benebift

Meint Ihr, er sei im Zastlertal bereits?

Ditader

Stredt mich, wo unfer herr nicht bort ift!

Ja.

Wo sonk? Wer hatte sonst den Brief geschrieben? der — lest! — zwar vieles Dunkle noch enthält, doch ziemlich sicher läßt soviel erraten, daß er vielleicht schon heut wird bei uns sein.

Benedift

hier seht — mein Brief, lateinisch abgefaßt, stammt aus Benedig . . .

Ditader

Bei Ganft Annen! Mir,

so scheint es, hat er teinen Brief geschrieben.

hart mann

Und was enthält er?

Benebift

Wenig flare Worte:

zwar hått ich fast ihn damals arg erzürnt, allein, er wolle christlich mir vergeben...

Ditader

Gott geb uns allen Absolution!

Benedift

... nur foll ich jest gehorsam mich erzeigen und frah am Morgen zu Johannis Tag in Aue ihm die Schlokkapelle richten.

hart mann

mit ahnungevoller Seiterfeit:

So seid Ihr also hier und konnt es tun. — Nehmt diesen Schlässel denn — dem himmel Dank und meinen dreizehnhundert Alttern und Anechten, daß ich ihn halten konnte hier am Ring! — dank ihm erhielt ich wiederum die Anechte...

Rehmt ihn und steigt hinad ins Schatzewollb' — glaubt mir, dem Grafen Conrad wässerte der Mund gewaltig, das ju tun! — und holt das schwere, goldene Meßgeschirr herauf aus Kaiser Karols Zeit.

Benedift nimmt ben Schlaffel:

Wie Ihr befehlt. -

Was denkt Ihr wohl: meint Ihr, er sei genesen?

hartmann achielundenb:

Ja, Pater Beneditt, das weiß ich nicht. Beneditt

Ist das Gerücht auch bis zu Euch gedrungen, wonach die Wundertur bes Arzts gelang?

hart mann

Ja, dies Gerücht und andere. Zwanzigmal hieß es: er sei gestorben zu Florenz, zu Padua, zu Navenna . . . liege tot zu Monte Cassino, sei ertrunken, sei erstochen, stürzte in den Atna sich! — Und andere hundert Wale hieß es dann: ein Engel habe ihn gesund getüßt, das Bad zu Pozzuoli ihn gereinigt, der Weister zu Salerne ihn geheilt.

Benedift

Bas foll man glauben und was foll man tun? Hartmann

Denkt Ihr wie ich: von fester Treue sein! Benedikt

Und Ottegebe? —

hartmann Vater Benedift —!

Ist unser Herr gesund, so will ich sagen, ber himmel habe diese Heilige ihm erwedt, auf daß er lebe, und ihr Lod mag Gottes Kägung sein.

Benedift

Wohl! Immerhin,

es bleibt ein bittres Amt, ihn zu empfangen: benn was ich sah, Herr Ritter, mittlerzeit und durchgemacht, seitdem das Kind entwichen — wir haben sie gesucht: Sottsried, Brigitte und ich, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, in Hospitälern, in den Lastertellern des Elends — nein, Herr, das vergißt sich nicht. Und außerdem . . . war ich von Witschuld frei! — Jedoch es nistet hier in meiner Brust ein grimmiger Vorwurf, der nicht schweigen will.

Hartmann

Ihr habt die Magd gekannt von Jugend auf? Benedikt

Wie meine Tochter, wie mein eigenes Kind! Und hatt ich ganz als eigen ste erachtet, hatt ich ihr können ganz ein Bater sein. So war ich nur ein Miesling und kein hirte.

Hartmann

Soll ich Euch sagen, was mich will bedünken? Frau Benus hat's der Dorfmaid angetan! Benedikt

Irbifche Minne war's: herr, Ihr habt recht. Die hoffnungslose Minne ist's gewesen, die alles hoffen, alles dulden muß. Den gleichen Irrweg bin ich einst getreten und doch, vom Schein des himmlischen betört, konnt ich ihn, blind, auch diesmal nicht erkennen. Sartmann

Ich denke nicht so, Pater Benedikt. Mir ist das Kind auch heute noch die Heil'ge! Was himmlisch schien, ist himmlisch, und die Liebe bleibt — himmlisch, irdisch — immer eine nur.

Benebift

Welfliche Weisheit! Run: hatt ich davon in harten Prufungsstunden mehr beseffen!

hartmann

Es trieb sie für herrn heinrich in den Tod. Warum? der Sache hab ich nachgehangen. Im Tod hat ihre Liebe triumphiert: er war ihr lieberzwingendes Bekenntnis!

Benedift

Satte das Kind sein Leben so gelassen, so war's ein Liebeswunder, staunenswert! Wahrlich, man möchte drum getröstet sein. Doch gland ich's nicht mehr — nein: die Perle ist gefallen und erloschen in der Pfütze. Gott mag's dem Herrn... mir soll er nie verzeih'n!

hartmann

ju Ottader, ber Miene macht, hinauszugeben:

Wo willst du hin, Ottader?

Ottader macht eine abwehrende Bewegung, sieht widerwillig.

Run? Was ift?

311 Beneditt: Kennt Ihr wohl diesen wadren Reitersmann?

Benebift

Nein.

Hart mann

Nicht? Er stedt voll putiger Geschichten, die er nicht nur bei Knecht und Magd im Stall, sondern auch oftmals in der Kindlein Stuben zum besten gibt.

Ditader

Daß mich der Donner!... herr, was Ihr damit wollt meinen, weiß ich nicht!

was Ihr damit wollt meinen, weiß ich nicht Hartmann

Er flucht, daß sich der himmel möchte buden, schwört, daß die Kröten hüpfen — oder nicht? — er habe nie dem armen Pachterskinde die Mär' von dem Salerner Arzt erzählt.

Benebift

Seid Ihr der Mann?

Ditader

Wer soll ich sein? Wie? Bas? Fahre der Teufel...! Herr, ich will nicht fluchen... Laßt mich getrost auf meine Schanze gehn. Duader ab. Hartmann

Jawohl! Der ist es.

Benedift Der den herrn verließ? hartmann

Und in den Kindstopf bose Raupen setze! Sein Schädel ist ein Nest voll Schlangeneier, wovon die sliegende hitze seines Leibes sass soll, voll Undacht, zu den Scheiterhausen Aussatzer und Juden, ist gespickt mit Umuletten, glaubt an Leichenvögel, Diebssinger, trägt ein Fläschein Menschenbluts allzeit im Sad und schwört auf alle Dinge, die ängstlich, fremd und unbegreissich sind.

Benebift

Die Welt ift voll Damonen. Immerhin! — Doch Untreu' schändet.

Hartmann .

Seht: und biefer Mann,

der feigerweise einst den herrn verließ,

warf sich noch jungst, von dieser Burg herab, ben Feinden dieses gleichen herrn entgegen: ein schumender Keiler voller Todesmut.

Ditader

tommt ungestam wieder bereingestaut: Der Teufel fahr' in meinen Mund, herr! aber nun gebt mir Urlaub.

> Hartmann Wohin willst du? Ottader

> > Rort!

Unten im hofe steht ein alter Mann und, Gott verzeih' mir's, eine alte Bettel.. jum Teufel! lieber doch ins Mohrenland.

Hart mann

Sottfried! Brigitte! — Pater, meiner Tren, bie beiden Alten sind's vom Wehrawalde! Ottoder ab. Benedift

Versteht Ihr das?

Hartmann Richt ganz. Allein mir ist, als hab es uns nichts Übles zu bedeuten. Denkt Eures Altars! Alle Zeichen sprechen.

und dieses neue hier zu allermeist, daß unser alter Herr in alter Weise und planvoll wiederum das Steuer führt. Ein guter Heiliger begann den Lag, ihm dent ich mich, nächst Sott, zu überlassen.

Ein Monch, die Rapuge vor bem Geflicht mit ber Linfen guhaltend, in ber Rechten ben Pilgerflab, erscheint und geht haftig quer burch ben Raum.

Hartmann

erfdridt und ftellt ben Mond:

Wo willst du hin? Wie kamst du durch die Wachen? Der Mond beutet durch Beichen an, daß er mit ihm allein sein wolle. Geht! Nachricht bringt er, scheint's, für mich allein. Beneditt ab. hartmann bas Schwert glebenb:

Jest rede!

Der fremde Monch

Hartmann!

Hartmann.

heinrich!!! Enabiger Gott!

heinrich und hartmann liegen einander flumm in ben Armen.

Seinrich

- Gott fprach ju mir: Geb, zeige dich ben Priestern. Sartmann

Genesen? Und ...?

Seinrich

Das Kind? schick' in ben Wald

und heiß dir das Gemahl selbst Antwort geben.

Hartmann Dun — heim lekendisen Gattl — fa le

Nun — beim lebendigen Gott! — so lebt das Kind? Heinrich

Meinst du, ich stunde hier, war' fle gestorben? Hartmann

Rein, Herr.

heinrich

feft:

Nein, hartmann. Ernenen bie Umarmung. Sich ihsend: Wohl! vorerst genug! —

Wie mitsterweile alles sich gefügt bis hierher, wo ich mit gesunden Füßen nun wieder trete diesen alten Stein und braven Felsen meiner Stammburg... still! — Bon allem, was ich weiß, erfuhr, erlebte, ergründete, erlitt: von allem still: bis auf gelegene Zeit. — D, guter Hartmann...! Geduld! —

hartmann Wift Ihr, daß Guer Better Conrad

su Nachen, schwer verwundet beim Turnier, darniederliegt?

Seinrich

Er siel vom Pferde, ich weiß, von niemand als dem eignen Gaul geworsen, und starb unrühmlich! Ja, die Englein schwingen den Würfelbecher! Still davon, mein Freund, und zu des Tages dringenden Geschäften. Wo ist der tapfere Pater Beneditt?

Sart mann

Den Altarichmud ju holen im Gewolbe.

Seinric

So sag' ihm, das er sich damit beeil', und plandert mir die Myrten, guter Freund, im Krenzgang, ja! — denn ich will hochzeit halten heut, ohne Idgern, und der Torwart soll ein schlichtes Kränzlein binden, groß genug für eines jungen Pachterkindes haupt.

hartmann

Was sagt Ihr?

Seinrich

Richts, Freund, als just eben das! Und ferne sei mir, was ich sest beschlossen, vor Menschen zu verteidigen. Es ist so, wie es ist! Und damit sei's genug. As mich der erste Strahl der Gnade streiste und eine Heilige zu mir niederstieg, ward ich gereinigt: das Gemeine stod aus der verdumpsten und verruchten Brust, der morderische Dunst der kalten Seele entwich, der Has, der Rachedurst, die Wut, die Ungst — die Raserei, mich auszumingen den Menschen, sei's auch durch gemeinen Word, erstard. — Doch ich blieb hissos! Angestammert bing ich betändt an meiner Mitslerin

und folgte blindlings allen ihren Schritten. In ihre Aureole eingedrangt ... in ihrem Dunsitreis fonnt ich wieder atmen, und Schlaf, der mich gemieden hatte, schloß, wenn sie die hand mir auf die Stirne legte, mein herz vor den Damonen wieder zu!

Pater Beneditt ersteint.

Dich such ich! Dich vor allem, Pater, fomm! hilf mir! Ich bin gefund! Ich bin genesen! Am Biel — und boch auch, Pater, weit vom Biel. Sprich nichts! Sag' nichts! Hor' weiter meine Beichte! — Da traf der andere Strahl der Gnade mich. Was foll ich sagen? — An dem neuen Strahl, ber aus des Kindes schweren Wimpern zuckte . . . sie lebt! schan' nicht so wachsbleich, alter Mann! gebar aufs neue meine Liebe sich in die erstorbene, finster brobende Belt. Und in der Flut des lichten Elements entzündeten die hügel fich jur Freude, die Meere jur Wonne und die himmelsweiten jum Glade wiederum - und mir im Blut begann ein seliges Drangen und ein Garen erstandener Rrafte: die erregten sich ju einem farten Willen, einer Racht in mir! fast fühlbar gen mein Siechtum streitenb. -So rang's in mir! Roch ward ich nicht gesund, doch fühlt ich eins: daß ich es mußte werden oder mit ihr den gleichen Tod bestehn. Ihr herrn, sie jog mich bis Salerne fort, gegen meine Reben, gegen meine Bitten. 36 wollte ihr Gelübbe brechen, und es überwand mich. — Zwar: das Paradies bes Subens hemmte oftmals ihren Schritt. Im blumigen Smaragd bes Apennins stand sie wohl starr und von der Pracht betroffen . . .

ober am Strand, Mill: bleich por Schmerz und Glack boch bann . . . In folden Augenbliden schien sie mir groß! ichien jum Geraph mir emporgewachsen!... doch, fagt ich, dann verschloß sie sich ber Welt, und wie vom hunger nach bem Lod ergriffen. zwiefach, jog sie mich bann gen Guben fort. Wir stunden vor dem Arst — tros allem, ja, wie ich euch sagte: unten in Salerne. Er sprach zu ibr. Er fragte, was sie wolle? — Sterben für mich. Er staunte, zeigte ibr die Meffer, das Gerat, die Folterbant, riet zehnmal ab . . . doch alle seine Worte beirrten sie nicht einen Angenblick: da schloß er sich mit ihr in seine Kammer. — Ich aber . . . nun, ich weiß nicht, was geschah . . . ich horte ein Branfen, Glang umzucte mich und schnitt mit Brand und Marter in mein herze. Ich fab nichts! Einer Ture Splitter flogen, Blut troff von meinen beiden Räusten, und ich schrift - mir schien es - mitten burch bie Band! Und nun, ihr Manner, lag sie vor mir, lag wie Eva nack . . . lag fest ans holz gebunden! Da traf ber britte Strahl ber Gnade mich: das Wunder war vollbracht, ich war genesen! Hartmann, gleichwie ein Korper ohne Bert. ein Golem, eines Zauberers Gebilde doch keines Gottes — tonern ober anch aus Stein . . . ober aus Erz, bist bu, solange nicht ber reine, grade, ungebrochene Strom ber Gottheit eine Bahn sich bat gebrochen in die geheimnisvolle Kapsel, die bas edte Schorfungswunder uns verschließt: bann erst burchbringt bich Leben. Schrankenlos behnt sich das himmlische aus beiner Bruft. mit Glang burchschlagend beines Rerters Banbe,

erldsend und aufldsend —: dicht die Welt! in das urewige Liebes: Clement. - -Geb, leite fie berauf. — hartmann ab. — Pater, fie ist bier. Doch bu wirst das Mägdlein nicht mehr finden, wie du's gefannt hast. Roch in jener Stunde, da ich sie losband von des Meisters Tisch und mir das zitternde Geschent des himmels bavontrug, brach sie in sich selbst zusammen. Erst lag sie ba, in Fiebern, wochenlang, und als sie sich erhob vom Krantenbette. war sie verwandelt. Db die Rage faum sie auch ertrugen, doch bestieg sie nicht ben Zelter, ben ich ihr zur Reise bang. Mit Gliedern, schwer wie Blei, an meiner Seite mubselig laufend, schien sie mich zu fliehn, und schaudernd nur erträgt fie meine Rabe.

Benebift

Wo ist sie? Bringt mich zu ihr. herr, vergebt: mir ift die Junge schwer in dieser Stunde der Dankbarkeit. Sie kommt! Lakt uns allein.

Deinrich gieht fich in die Rapelle gurad.

Ottegebe wird von hartmann bereingeführt. Gie ericeint bleich und abermadet, ift barfuß und wie eine Pilgerin gefleidet und geht am Stabe.

Ottegebe

mit unfäglichem Stannen um fic blidenb:

Wo bin ich, Herr?

**Sartmann** Im Schloß zu Aue. Ditegebe

Bo ?

**Sartmann** 

Im Schloß zu Aue!

Dttegebe

Bo? — in welchem Lande?

*Sartmann* 

Im Schwarzwald, herrin, und auf heimischem Grund!

Benebift

Sieh mich boch an: willst du mich nicht mehr tennen?

Offegebe bartnádla grábelnb:

Bergieh ein wenig! -? -

Mit angftvollem Jubel fich an feine Bruft werfenb:

Pater Beneditt!

Sag' niemand... niemand, Vater! wer ich bin. hilf mir! Sei treu! Sei gut! — Sei mir barmherzig, daß bodenlose Scham mich nicht verbrennt.

Benedift

Run... nun... gemach! Ich will dich wohl verbergen, wenn anders du nicht wohl geborgen bist...

Ottegebe

Ja, bier bei bir . . . in beiner stillen Ranfe . . .

Benebift

Wie?

Ditegebe

hier bei dir, geborgen, tief im Wald . . .! Benedift

Komm doch in Sinnen, wegemüdes Kind! Du irrst: die Bögel spielen in den Gründen, und davon schallt Sezimmer nur und Saal im Schloß. Wir find hier nicht in meinem Walde.

Ditegebe

Ich kann mich nicht besinnen, wo wir sind! —? Komm tiefer . . . tiefer, Bater, in die Berge! Hor' mich . . nein! spater. Komm! Nein, noch nicht hier. — Ich log! Ich bin verdammt! Ich bin verworfen!

Benebift

Rein, Jungfrau, gegen dich jeugt deine Tat. Du warst bereit, dein Leben hinzugeben jur Suhne für des armen Heinrichs Not. Sott aber tat dir, wie dem Jaak:

er nahm das Opfer liebreich vom Altare!

#### Ditegebe

Ich starb — starb auf dem Altar! ward verzehrt von einem harten, wilden, fremden Feuer, davon ich loderte im tiefsten Wark.
Ich wollte schreien: Holle, laß mich los! — Der Laut gerann auf meinen gierigen Lippen.
Stoß zu, eh ich verderbe, schlechter Arzt! dchzt' ich. — Umsonst! Die durstigen Glieder sogen des Feindes Gift schon lechzend in sich ein.
Und eh' die Englein Hostanna sangen, starb mein Verlangen — an des Satans Brust!

#### Benebift

ste mabrend des Nachfolgenden statzend und gegen den Thronsessel geleitend: Was soll man zu dem allen sagen? Sieh: du kennst mich, weißt, daß auf der weiten Erde mir nichts so nah' am Herzen ruht als du. Beherzige denn des alten Beichtigers Worte! Der Urzt, der Weister, mag ein Teusel sein: doch gerade darum ward der Herr erreget zur Nettung just im letzten Augendlick. Und so lagst du nicht in des Teusels Urm, sondern an dessen Brust, um dessen Seele du rangest — und der nun um deine rang.

### Ottegebe

in tiefer Erschöpfung auf den Thronsessell sintend: Ich log! ich rang um seine Seele nicht! und darum stellte Sott mich an den Pranger. Sie schlägt die Hande vors Gesicht.

## heinrich

leise aus der Kapelle, iniet vor ihr nieder: Blick' um dich! stittere nicht! Du bist die Laube im Käsig nicht — ich bin die Schlange nicht, daß du vor meinem Blicke brauchtest beben. Doch bist du mein: des Mannes, der ich bin: der dein ist. Kein Versucher bin ich, nein! bin ein Versuchte — bin, wie du, versucht.

Und ob du freier icon von Schladen bist. so hat auch mich das Feuer so geadelt, daß ich, als Ring geläuterten Metalls, ben Demant reinen Wassers weiß ju fassen, ber beine unbeflecte Geele ift. Und also, flein Gemahl, sag' mir ein Wort, gang leise nur, auf meine leise Frage: dann magit du von den überschweren Rub'n des langen Morgens, der sich uns nun endet in einen flaren Lag, dich ausruhn. Wolltest du mir nicht mein Leben wiederschenken und beins bafür geben? Gib mir beines benn: es ist, es war von Ewigkeiten mein! Du meine tobgetreue Dienerin: laß mein Gebot dich beute wiederum, jum allerlestenmal, gehorfam finden es lautet: sei fortan mir herrin! - sei mein Beib!

Ottegebe hat die Angen weit und verzäckt aufgetan und hernach, wie von einer ungeheuren Lichterscheinung betäubt, langfam geschioffen.

#### Benebift

Sie ist im Sturm des Lichts entschlafen, und doch hat sie die Glorie noch gefehn.

#### Heinrich

auffpringend, mit Entfchloffenheit:

Irbifche Hochzeit oder etviger Tod!!!

Ottader ift in die Lur getreten. Er erkennt heinrich, tut einige Schritte auf ibn ju und bricht vor ihm jusammen.

Ottacer! Du getrener Ungetrener! sieh auf, uns allen soll vergeben sein. Du rangst! Dein Ringen hab ich wohl erkannt. Die Ringenben sind die Lebendigen, und die in der Irre rastlos streben, sind auf gutem Weg. Und nun zum Zeichen, Freund, daß ich der deine bin, wie ehemals,

follst du, indes ich mich in Purpur fleide, Gralswächter mir an meinem Throne sein.

Er und hartmann ab.

Benedift

Ruh'! ruh'!

Ditader

sur Seite des Thrones aufgepflanzt: Und schliefe sie hier tausend Jahr',

Monchlein, und wich' ich je von dieser Stelle: sei's auch, es überwände mich der Lod, so stoßt mich in die ewige Verdammnis!

Der Pater ist in die Kapelle gegangen, wo man ihn am Altar hantieren sieht.
— Run füllt fic der Saal nach und nach mit Rittern, geharnischten und ungebarnischten.

Erfter Ritter

Wie?

3weiter Ritter

Dort!

Erfter Ritter

Wo, Ritter?

3weiter Ritter Auf dem Throne dort.

Ditader

Leise, ihr herren!

Erster Ritter Was ist's mit diesem Bilde?

Dritter Ritter

Ihr Herren, es ist dieselbe, meiner Treu, die ich vom Pallassenster aus noch eben sah, unten am Mauerbörnlein vor dem Tor, sich neigen und aus hohlen Händen trinken.

Erfter Ritter

Ift es Frau Aventiure?

Ottader Herr, seid still! heilig ist einer heiligen Schlummer, und ste ist zudem noch unfre herrin.

Bierter Ritter

Bie?

Allgemeines herzliches Lachen ber Ritter.

Fünfter Ritter

Was fagt der Quertopf und Gespensterseher? 's ist ein landfahrend Mägdlein, weiter nichts.

Dttader

Daß Euch die Maden! Daß die Angen Euch verglasen, Herr... Sie lebt! Gottlob, sie lebt!

Erfter Ritter

Ei, freilich lebt fie. Sie bewegt die Lippen.

Ditegebe

Sie traumt.

Ditegebe

Uch, Bater, kannst bu bas nicht horen? Erster Ritter

Was spricht ste?

Dttegebe

Mutter, Mutter! fiehst du nicht . . .?

Erfter Ritter

Was will ste?

Ottegebe

Eine Krone sentt sich nieder . . .

ach, viele, viele Hande tragen sie!

Dritter Ritter

Mägdlein, wer bist du?

Ottegebe im Schlaf:

Eure herrin nun!

Erfter Ritter

Mein liebes Kind, wer du auch sein magft immer:

vor deinem Liebreiz beng ich gern mein Anie. Doch unser armer Graf von Aue ist fern in die Welt versprengt und unbeweibt.

Staunen und fleigende Erregung unter ben Rittern.

#### Benebift

ans ber Rapelle wieber eintretend, geheimnisvoll:

Still! Friede, ihr herren! Hort: dies Wunder ist von einer sochen Hand hierher geleitet, der Menschenwille nicht kann widerstehn; und dieses Thrones Baldachin hat nie ein Weib von reinerem Abel überschattet. Beugt euch! Sie ist die Herrin, muß es sein. Und der verscholl'ne Karst, heinrich von Aue, ist kein Verscholl'ner mehr, weilt unter uns und wird, gesund und die ins Mark genesen, bald dieses Saales stolzer Pfeiler sein.

Die Altter brechen in ein ungeheures Jubelgeschrei aus: Beil! Beil! Ber! Denn heinrich, mit Purpurmantel und Schwert angetan, unter Borantriti von brei Pagen, von benen ber erste auf einem Riffen zwei Kronen trägt, ift an ber Seite hart manns eingetreten.

#### Seinrich

Habt Dank! Ich grüß euch aus erneuter Seele mit alter Liebe! — Unter diesem Reide aus Purpur berg ich Narben. Narben sind kostdarer als der Purpur! Ja, ich griff die Wahrheit kausendsch, und was ich packe, schnitt Nunen mir ins Fleisch. Was unten gart an Angsten, giftigen Krämpfen, blutigem Schaum: ich kenn's. — Ich sah!! — Ich wälzte selber mich verzweiselt in den Bulgen der Verdammten, die daß die Liebe, die uns alle sucht, mich fand. 30 driegebe gewandt:

Sankt Ottegebe, Taube sonder Gallen! — Tretet jurud! — Bach' auf, Gemahl! — Gebt mir die Krone, Knaben!

Er nimmt eine Krone und halt fle aber Ottegebes Daupt:

Diese Jungfrau war

mein Mittler — wahrhaft! Ohne Mittler kann Gott nicht erlosen. Sei ench dies genng. Er trom se.

Und somit frag ich ench ... im Schlummer front Gott seine Auserwählten! — wollt ihr sie als eure Herrin ehren, mehr wie mich, und unter ihrem milden Zepter stehn? — und wollt ihr uns die Hochzeitsgloden läuten? Hartmann

herr! Bas sagt Ihr? Nicht die Gloden nur, wir wollen an die erzenen Schilde schlagen, und dieses alten Schlosses Fenster sollen, wie Munde, Frende über die Läler schrein!

Erneutes, machtiges Jubelgeschrei ber Ritter.

heinrich flactia verfinstert:

Still, fein Tumult! Richt diese grelle Lust, die nur betäubt, nicht wedt... die mehr ein Fest entweiht, ja, seine Seele niederschlägt. Feigheit horcht nach dem wilden Schall der schmetternden Trompeten. Doch wir sind nicht seig: wir sind Männer und Wissende allezeit. — Es ist ein stolzes Ding, die Lust verstehn und Derr der Freude sein! Des Abgrunds Tiesen ruhn unter des Schiffes Kiel, auf dem wir gleiten, und ist ein Tancher dort hinadgetaucht und heil zurückgesehrt zur Oberstäche, so ist sein Lachen, wenn er wieder lacht, Lassen von Golde wert.

Offegebe erwacht: Was ist mit mir? Benebift

Fåge bich! Benge bich!

heinrich Rein! statt bich zu beugen,

richte bich ftolg auf! Sebe bich empor.

Dttegebe

erhebt fich in gitternber Geligfeit:

Wie du besiehlst, Herr!

heinrich an Beneditt:

Due nun bein Wert!

Pater Beneditt wechfelt die Ringe. Dabei beginnen bie Gloden leife ju tonen.

Dttegebe

Ach, du hast viel gelitten, armer Heinrich.

Deinrich

Du mehr als ich! Doch bavon still, Gemahl. Es steht im heiligen Koran geschrieben: daß nach dem Schweren auch das Leichte kommt! Ottegebe

Gesche, was du willft.

Benebift

Es ist geschehen!

heinrich gleht Ottegebe an sich, und fie finden sich in einem langen Rus.

Ottegebe

Heinrich! — Mun sterb ich boch den sußen Sob! —

Heinrich

fic die zweite Krone auffetend:

Und so ergreif ich wiederum Besitz von meinem Grund. Gestorben! Auferstanden! Die zween Schläge schlägt der Glodenschwengel der Ewigkeit. Los bin ich von dem Bann! Last meine Kalten, meine Abler wieder steigen!

Der Borbang fällt.



# Rose Bernd

Schauspiel in funf Aften

# Dramatis personae

Bernb Rofe Bernb Marthel Chriftoph glamm Frau Flamm Arthur Stredmann Auguft Reil Sahn Seinzel Arbeiter bei Flamm Golisa Rleinert ) die alte Golischen) bie Großmagb in Flamms Diensten bie Rleinmagb ein Genbarm

# Erfter Aft

Eine ebene, fruchtbare Lanbschaft. Alarer, sonnig warmer Morgen im Mal. Schräg von links nach rechts und aus dem Mittelgrunde nach vorn versäuft ein Feldweg. Die Felder zur Rechten liegen ein wenig höher als bleser. Um weitesten nach vorn ein tleines Fledchen Aartosselland, über dem das grüne Araut schon schröfelland, über dem das grüne Araut schon schröfellen ist dem Artischen der dem der eine Kleg und Feld, links auf der etwa mannskhohen Bosschung ein alter Arischaum, rechts Hassellung und Weißdorndüssellen und Weißdorn der Lanbschafte Baches bezeichnet. Vereinzelte Eruppen alter Baume geben der Lanbschaft etwas Parartiges. Links im Jintergrund zeigen sich die Odcher und der Turm eines Archdorses zwischen Ballschung.

Rose Bernd, ein schines und kräftiges Bauernmadden von zweinndzwanzig Jahren, tommt erregt und mit gerdteten Wangen links hinter Buschen bervor und läßt sich an der Wegddschung nieder, nachdem sie schwe Blide forschend nach allen Seiten gerichtet dat. Sie geht darfuß, ihr Rod ist geschützt, Urme und Racken sind bloß; sie demacht sich, einen ihrer blonden Idhes, der ausgelöst ist, schwell wieder un siedeten. Sang turz darauf tommt von der andern Seite aus dem Seddsch ein Mann geschlichen. Si ist der Erdscholitseitser Seit flood Flamm und und Klamm macht einen schwen, aber auch zugleich belustigten Ebristoval. Er ist ein kattlicher, sportlich, aber nicht gedenhaft gekleideter Mann, an Jahren dem vierzigsten nache. Schnärschube, Jagdsträmpse. Er dat einen Riemen mit Lederstasche umgehängt. Im gangen ist Flamm eine kenige, frische lebenslustige, dreitschuler imponier rende und durchans spungabische Erscheinung. Rachdem er sich in gemessener enter und derensen dans der Boschung niedergelassen dat, bliden deide sich erst stumm an und derenden dann in ein unausbaltsames Gelächter aus.

Flammt, mit fleigendem übermut immer lauter und herzilicher herausfingend und dabei wie ein Rapellmeister Lakt follagend:

Im Wald und auf der Heide Da such ich meine Freude! Ich bin ein Jägersmann! Ich bin ein Jägersmann!

Rose hat, burd den Gesang gnerft erschredt, dann immer mehr beluftigt, ans der Berlegenheit herans mehrmals hineingelacht: Ree, aber herr Mantin . . .

Flamm, forfo: Immer fing mit, Rofine!

Rofe. Ich tann ja nich fingen, herr Flamm.

Flamm. Das is ja nich wahr, Rosine! Ich bor' bich boch oft genng fingen im hofe:

Ein Jager aus Kurpfalz ... Ra!? — Der reitet burch ben grunen Walb.

Rose. Das Lied tenn ich ja gar nich, herr Flamm. Flamm. Du sollst nich immer herr Flamm sagen! Ra?

Madel, rud rud rud !!!
Un meine grune Sei—ite!

Rose, anguid: Die Kirchleute kommen ja gleich, herr Alamm.

Flamm. Laß se kommen! — Er fiebt auf und nimmt ans dem bobien strichdaum unts seine Finne. Ich wer' mir jedenfalls die Knarre wieder umbangen. So. — hut! Piepe! — Ru kenn' se kommen wegen mir. Er bat das Gewehr umgehangt, den hut mit Spiethahnsedern zurechtgeseht, die kurze Ladakspfeise aus der Lasche und in den Wund genommen. Sieh mal: knüppeldick Bogelkirschen. Er bebt eine hand voll Lirschen auf und weift sie Kose. Wit Kraft von innen herand: Rosine, ich wünschte, du wärst meine Frau!

Rose. D jemersch, herr Flamm!

Flamm. Bei Gott, Rofine!

Rose, mit angflicher Abwehr: Aber nee, nee!

Flamm. Rosne! Reich' mir mal beine grundtreue, grundbrave Tage her. Er halt ihre hand und läst sich dabei nieder. Bei Gott, Rossne! — Sieh mal, ich bin ein verslucht eigentümlicher Kerl! Ich hab' meine Mutter ganz verslucht gerne, siehste wohl . . .

Rose verdirgt das Gestat im vorgehaltenen Arm: Ich tat egelgang in de Erde finten.

Flamm. ... ich hab' meine Fran ganz verflucht gerne, sag ich dir ... aber — die Geduld reißt ihm ... das geht se gar nichts an!!

Rose muß wiederum gegen ihren Willen lachen: Nee, ieber Ihn' aber 0, herr Mamm!

Flamm, berdaft bewundernd: Madel, du bift ein schones Frauenzimmer! — Ach, Madel, du bift ein bilbschones Frauenzimmer! — Sieh mal an: Mutter . . . das is so 'ne eigentümliche Geschichte mit Mutter und mir. Das läßt sich gar nich so einfach auseinander polten. hennerjette, weißt

bu ja boch, is frank. Se liegt seit geschlagenen neun Jahren im Bette oder kriecht vielleicht mal in den Rollstuhl heraus.

— Ra jum Donnerwetter, was soll denn das mir nüten?!
Er sost sie beim Ropf und tast sie bestig.

Rose, unter ben Raffen erschroden: Die Kirchleute kommen! Flamm. Denkt niemand bran! — Warum haft bu's benn keute so mit 'n Kirchleuten?

Rose. Weil August boch o in der Rirche is.

Flamm. Die Muder sind immer in der Kirche! Bo soll'n denn die Muder anders sein? Rosine, 's is doch noch nich mal halb else, wenn's aus is, fangt doch ooch's Lauten an — Ree, nee! und um Mutter brauchst du nich Angst haben.

Rose. Ach, Christoph, die sieht een' doch manchmal an, 's is reene jum in de Erde finken.

Flamm. Du kennst eben meine Alte nich! Mntter is schlau, die sieht durch drei Bretter! Aber deshalb... sie is ooch so gut wie 'n Schaf... Und wenn die flugs wiste, was zwischen uns is —: 'n Kopf wurde die uns noch lange nich abreißen.

Rose! Ree! Ach! um Gotteswille, herr Flamm! Flamm. Uch was, Rosine! 'ne Prise? hm? — . . . Ex sommst: Ich sage nochmal: Is mir alles ganz gleichgultig! Wit Entraspung: Wo soll schließlich 'n Kerl wie ich hin damit? — Na, was denn? Was is denn nun los, Rosine! — Du weißt doch, wie ernst mir die Sache is. Laß mich doch mal 'n bischen branflos pulvern.

Rose. Herr Christoph, Sie sind aso gutt mit mir ...! Sie takt, Szánen im Ange, indránstig auswallend Flamme Hand. ... Aber...

Flamm, emigermaßen betroffen: Gut? Runfistad! hol' mich ber Schinder, Rosne! Gut zu dir sein is gar nichts gesagt. Wenn ich frei ware, warb' ich dich heiraten. Ich bin 'n verfahrener Kerl, sieh mal an! Von früheren Chosen gar nicht zu reden! Ich passe vielleicht . . . ja, wer weiß nu, wohin!? — Ich fonnte jest Oberforstrat sein! Und doch,

wie der Alte starb: heidi nach Sause! Karriere sofort an 'n Ragel gehängt. Ich bin nu mal nich für den höheren Schwins del. Mir is alles hier noch viel zu kultiviert. Blochaus! Flinte! Barenschinken! Und wenn eener kommt: Ladung Schrot in 'n Sintern —

Rose. Aber bas geht boch halt nich, herr Flamm! — Und . . . . 's muß boch amal ooch a Ende hab'n.

Flamm, in fin binein: himmel, Krenz Schockschwerebrett nich nochmal! hat denn der Schwerenots-Muder nich Zeit? Bleibt für den Kerl denn nich noch zu viel übrig? Ree, Rabel, den führt ich gehörig ab.

Rose. Ich hab'n woll lange genug hingehalten. Über zwee Jahre wart't a nu schonn. Un brangt er mich eemal. A wart't ni mehr! Und's kann o nu wirklich so ni mehr gebn.

Flamm, watend: Das is alles Unsinn, versteht Ihr mich! Bis jett haft du für deinen Bater geschuftet, hast gar keine Ahnung, was leben heißt, und jett willst du dich noch bei dem Buchbinder vorspannen. Das is 'ne Gemeinheit, sag ich bloß: einen Menschen so bis auf die Knochen ausnüten! Wenn du weiter nichts willst, dazu ist immer noch Zeit.

Rose. Ree, Christoph... Das sagen Sie so, herr Flamm! Aber wenn Sie in solchen Umständen wären: Sie möchten woll auch anderer Meinung sein. — Ich weeß, wie wacklig der Bater is! De herrschaft hat uns die Wohnung gefindigt. 's soll, glood ich, 'n neuer Kihschaffer rein! Und dann is das halt o sei' Lieblingsgedanke, daß endlich amal nu ane Ordnung wird.

Flamm. Da soll boch dein Bater den Keil Angust heis raten! Wenn er so vernarrt in den Menschen is. Er is ja formlich verbohrt in den Menschen. Das streift ja schon an Besessenheit.

Rofe. Sie find eben ungerecht, herr Rlamm.

Flamm. Sag' lieber ... Ra was benn? ... Bas fag ich benn gleich? ... Ich fann bie Gebetbuchvifage nich

riechen! Er kostet mich überwindung, der Mensch. Gott verzeih' mir's und dir hauptsächlich, Rosine! Weshalb soll ich vor dir denn nich offen sein? Rann sein, daß er seine Meriten hat! Er soll sich ja wohl sechzehn Groschen erspart haben. Deshalb triecht man doch nich in den Rleisterpott.

Rose. Ree, Christoph! Reben Se bloß ni aso! bas darf ich wahrhaftigen Gott nich mit anheeren! — August hat vausgestanden genug! — Dem seine Krankheit und dem sei Unglick... das tutt een ja in de Seele leid...

Flamm. Euch Frauenzimmer begreift einer nich! Eine fluge und resolute Person und dann plöglich soll man auf einen Punkt treffen, da stannt man, wie dumm Ihr doch eigenslich seid. So stupide, weiß Gott, wie de Gans, wenn's donnert. In der Seele weh tun: was heißt denn das? Da kannst du ja ooch 'n Zuchthäuster heiraten: aus Misseid oder aus Blödigkeit. Du sollst deinem Vater geheerig was uffmucken. Was geht denn dem August ab, sag' eemal? Er is im Waisenhaus groß gewachsen und hat schließlich doch seinen Weg gemacht. Willst du nich, suchen se dem eene andre. Damit wissen die Brüder im Herrn ja Bescheid.

Rose, mit enisons: Ich will ni! Und — 's muß eemal sein, herr Flamm! — Was de geschehn is, beren ich nich: Wenn ich o hab' genug in der Stille mußt' leiden. Ich meene, für mich aso in der Zeit. Wag's doch! Das is o jet nich mehr zu andern. Aber: 's muß eemal nn o sei' Ende han — und 's geht und geht nu nimehr asu weiter.

Blamm. 's geht ni mehr! Sag' mal: was heißt benn bas?

Rose. Halt ... weil's eben eemal ni anderscher is. hins ziehen kann ich 'n nu nimehr langer: das leid' o der Bater weiter ni. Und a hat o deswegen ganz recht in der Sache. Ach Gott, Maria und Jesus Christ! 's mag meinethalben ni leichte sein! Aber wenn man's wird von der Seele hab'n ... ich weeß ni — se sast an ibre Beust — man heeßt's, gloob ich, herzgespann. Ich hab ordenssich manchmal richtig herzs

schmerzen ... Da muß een' doch ooch wieder anderscher wer'n. — —

Flamm. Ra, dann is jet weiter nich viel zu machen.
— 's is Zeit! Ich muß nu nach hause gehn. Er fiebt auf und wirt bas Genehr aber die Schafter. Auf Wiedersehn! — Abje, Rosine.

Rofe flaret, ohne ju antworten, vor fich bin.

Flamm. Bas ift benn, Rofine? Auf Bieberfehn. Rofe fcattet ben Royf verneinenb.

Flamm. Rich? hab ich dich etwa beleidigt, Rofine? Rose. Aber nimehr aso — wie jet — herr Flamm.

Flamm, von plohlicher Lebestraferet hingeriffen: Mabel, und wenn ich mich ungladlich mache . . . Er umarmt und tagt fie leibenfcaftlich

Rose, noch einigen Augenbliden, jab erfcroden: Um Gotteswille!
— 's fommt eens, herr Flamm.

Fla III III, beffarzt, fpringt auf, hinter ben Bufch und verfcwindet.

Rose sieht schnett auf, streicht hasig das haar und die Aleider jurecht, sieht sich angswoll um, bemerkt niemand, nimmt alsdann die hade und beginnt das Aux tosselland zu bearbeiten . . .

Nach einem Welichen tommt, von ihr nicht bemerkt, der Lotomobilenmaschinist Arthur Stredmann im Sonntagostaat. Er ist ein sogenannter schöner Nann, groß, beeitschultrig, in seinem Wesen von einer gedenhaften Sewichtigkeit. Er hat einen langen, die ang die Brust reichenden, blouden Bart. Man sieht an seiner Latung, seiner Neidung, die, vom radmärts sigenden Forsterunkten an die zu den spiegele blant gepuhten Schaftstiefeln, dem Sehrod und der gestidten Weste, tadellos ist, das Stredmann außergewöhnlich viel sowohl von sich hält als auch auf sich hält und daß er sich seiner besonderen Schönheit vollkommen bewußt ist.

Stredmann, ale ob er jest erft Rofe bemerte, mit gefdraubt fconem Degan: Lag, Bernd Rofine.

Rosine wender fich erforoden: Tag, Stredmann! unficer. Wo fommit'n du d'n ber? — Aus der Rirche?

Stredmann. 3ch hab' mich zeitlicher fortgemacht.

Rose, erregt und mit Borwurf: Weg'n waas benn? — Kunnt'st ni aushalt'n be Predigt?

Stredmann, forfo: halt . . . weil's aso scheen heute braußen is! — Ich hab o mei Weib in der Kirche gelassen. Da muß o amal für sich selber sein. Rose. Ich tat' lieber in der Rirche sein.

Stredmann. Beiber geheeren ood in de Rirche.

Rose. Du hast wull o Sund'n genug uff'n Puckel! Du kennst o beswegen was abbeten gehn.

Stredmann. Mit unsen herrgott steh ich sehr gutt! U nimmt's ni fehr genau mit meinen Sinden.

Rose. Na, na.

Stredmann. A befimmert fich nich viel um mich.

Rose. A eingebildter Laps bist du!

Stredmann lacht voll und affettiert.

Rose. Wenn du a richtiger Woan bist dahier, da brauchst du dei Weib derheeme ni durchpriegeln.

Stredmann, mit lenchtenden Augen: Erscht grade! Erscht recht! Das geheert sich aso! Euch Weibern muß ma 'a Weister zeigen.

Rose. Bild' d'r od teene Schwachheiten ein.

Stredmann. Jawull! Uso is! Was Recht is, muß Recht bleiben! Und da bin ich o stets immer zum Ziele gestomm'.

Rofe lacht gezwungen auf.

Stredmann. Die Lente fagen, bu willst weggiehn von Ramm?

Rose. Ich bin doch bei Flamm weiter gar nich im Dienste. Du siehst's ja, ich hab' woll ernt andres zu tun.

Stredmann. Du hast boch erst gestern bei Flamm geholfen?

Rose. Meinswegen! Ich helfe, ich helfe ni! — Bes kimmert Ihr Euch od um Eure Sachen.

Stredmann. 38's mahr, b'r Boter is umgezogen?

Rose. Bu wem denn?

Stredmann. Zu Augusten ins Lachmannsche haus.

Rose. Das hat August ersch noch gar nich gekooft! — Da wissen se mehr wie ich, de Leute.

Stredmann. Se fagen o jet, ihr wollt balbe hurt machen.

Rose. O reb't ihr meinswegen immerzu.

Stredmann, nad einigem Stillspreigen, naddem er fich ihr einig Sheitte genähert hat, deeltibeinig ausgepflange: Recht hasse! Das kommt o noch immer zurecht! — A Prachtmädel wie du hat's ni dugsklich mit heirat'n: die soll sich irscht richtig ausamissering lacht'n ja ooch ins Gesicht 'nei'. Und's mocht's ja deile Kerle a keener nich glooden.

Rofe, iquell: Bet fagt's benn?

Stredmann. Reil Anguft!

Rose. Angust sagt's — Das hat a von dem verdammten Rumred'n.

Stredmann, nad einigem Stillfoweigen: August ift gu a fraflicher Rerl . . .

Rose. Ich will nischt heer'n! Last Ihr mich gufriede! Euer Gehandel schert mich nischt! Da is eener akrat a soviel wert wie b'r andre.

Stredmann. Das heeßt!! Od bloßig uf Forsche nich. Rose. D jee! Deine Forsche, die tennt ma' schonn. Ma' brancht bloß a wing bei a Weibern 'rumheeren. Usu eener ist woll ernt Angust ni.

Stredmann was somerenderhaft: Streit ich bas etwan? Rose. Das tennt'st du o ni.

Streckmann, sharf durch getuffene 21der blidend: Mit mir is eemal schlecht Kirschen essen. Was ich will bei am Weibe, das set ich v durch.

Rose, bobnisa: Ra hee!!

Stredmann. Ra hee! Was wett' mer, Rofine! Du hast woll o oft schonn nach mir geschielt. Er bat sich ihr ges nabert und will sie umsassen.

Rose. Bilb' b'r nischt ein, Stredmann! — Bleib mer vom Leibe.

Stredmann. Ber'fc bod . . .

Rose sist in smaa: Stredmann!! — Ich hab' bir'sch gesagt! — Ich will von Euch ganzem Mannsvolf nischt wiss'n. — Geh beiner Wege.

Stredmann. Was tu ich b'r denn? — — nach einigem Stillschweigen, mit dalb doshaftem, halb verlegenem Lachen: Ru wart' od! Du kommst mer schonn noch amal! Ich sag' d'rsch: Du mußt mer schonn noch amal kumma! Magst du doch noch 3 sehr scheinheilig tun. — — Da steht a Kreuze! Da seht a Baum! — Verpucht noch amol! Das sind so 'en Sachen! — Ich hab' manches ausgefressen, jawoll! — Aber ... unter am Kreuze ... Uso mecht' ma' sprechen ... Ich bin sonst ni aso, aber da schamt ich mich woll. Was war' wull d'r Voter und August sagen? Zum Beispiel: der Virn, baum dahier, der is hohl. An also: hie hat ane Flinte gesstand'n.

Rose hat unter der Arbeit immer mehr aufgehorcht. Run unwilltürlich, wachebleich und bebend: Boas red'st du? —

Stredmann. Nischte! — Ich sag' weiter nischt. — Aber wo eener gar keene Uhnung dran hat und tutt o mit gar keener Aber ni dran denken, da tutt sich aso eene schauders haft.

Rose, erschroden, ihrer nicht machtig, springt vor ihn bin: Baas hast bu gesvat?

Stredmann, ihren furchtbaren Blid aushaltenb: Ich foate: afu eene!

Rose. Woas beeft bas: asn eene?

Stredmann. Das beeft weiter nifcht.

Rose ballt die Fäuste, durchbobet ihn in einer ungeheuren Auswallung von Wut, haß, Angst und Bestärzung mit den Augen, die sie Gesähle ihrer Ohnmacht die Arme sunten läßt und sast nommernd die Worte hervorsidst: Ich wer' mir met' Recht schonn verschaffen dahier! — Den rechten Arm vor die weinenden Augen haltend, mit der Linken die Schürze heraususchund und sich schwenzend, begibt sie sich schluchzend und gebrochen an ihre Arbeitssielle zuräch.

Stredmann blidt ihr noch mit dem alten Ausbrud boshafter Ralte und Entschlossenheit nach. Allmählich aber seht bei ihm ein unwillfarliches Lachen ein, das sich zu einem lauten Ausbruch Bahn bricht: Das is ni and'rsch! Rach' d'r nischt draus. — Was denksi du och eegentslich von mir, Bernd Rose? — Was denn? — Was hat's denn? Das schad't doch ernt nischt!! —? Warum soll man a Leuten kee & fer a U machen? Weshalb denn ni? — Warum sein s' aso tumm! — Die de das kenn', das sein mir de liedsta Frauvelker! Freilich, enner wie ich bin, der weeß Bescheid! — Gloobste's, ich hab' das schonn immer gewußt.

Rose, auser 166: Stredmann! Ich in' mer a Leed's a! Verstanden! Oder geh' von dem Aderstedt weg! — Jich bin . . . mir is . . . . 's passert a Unglide!!! —

Streckmann siet am Rain, soldigt sich mit den kachen ganden auf die Anie: Ru jemersch, od jemersch! Jeses, nee nee! Jch wer' woll glei' gehn und dich überall ausrichten? Dich ieberall durch a Hechell zerr'n? Was geht denn das mich an, mecht ich bloß wissen, was du fer Fahrten und Liden macht.

Rofe. Ich hang' mich b'rheeme an a Stubenbalten! Schubert Mariele hat's o fo gemacht.

Stredmann. Mit der, das war a ganz and'r Ding! Die hat andre Colazien hat die verbrochen! Und ich hab ieberhaupt nischt mit'r gehabt. — Us was is lange noch nich zum Uffhängen. Da gab's woll längst teene Weiber ni mehr! — Das is ebens, wie's ebens ieberall is: ma sttt, wo man hinsttt, es is eemal ni andersch. Un ja... ma' muß lachen! Wehr is weiter nich. Wie stt bloßig dei Boter von oben 'runter! A schielt een'n ei Grund und Boden 'nei'! Da is ma'... da mecht' man sich reene verkriech'n, weil man monchmal a bist nischnißig is. Un da! Kehr' du och vor deiner Lire!

Rose, stiteend in Angsischweiß: D Jesus Maria und Joseph, nee nee!

Stredmann. Ru sag' mir amal, hab ich etwa ni recht, ihr hatt boch 's Frommtun mit Leffeln gefressen: Reil August, d'r Vater und du d'rzu!? Wit der Bigotterie kann ich freilich nich mitmachen.

Rofe, mit neuem, verzweifeltem Anlauf: Das is an' Lieche, bu haft nifcht gefehn . . . !

Stredmann. Was? — nischt geseh'n? — Ru verknucht noch amal! Da muß ich getraumt han! — Ich weeß nu nich andersch! — Wenn das ni FlammsSchulze von Dießs dorf war! Ich ha' heute noch tee Treppla getrunka. — Hoot a dich ni bei a Zeppa kutschiert? — Hoot a dich ni ei de Weida geschmiss? — wit undändigen Selächter: Er hoot dich woll urnstlich beim Auppe gehoat. —

Rose. Stredmann! Ich schlo' b'r a Schabel ei!

Stredmann, immer noch lachend: Na heer' od! Was denn? On werscht doch nich etwan! Weshalb denn ni? Ich versdent' d'rsch ni. Wer zuerscht kommt, mahlt zuerscht: das is hier ni andersch. Bloß wenn a's ernt wiste, da sah'g ich ni bin.

Rofe, ohnmachtig weinend und wimmernd, badei trampfhaft arbeitend: Darf sich afu a Rerl afu was 'rausnahma?

Stredmann, deutal, matend: Du nimmst dir was 'raus! Ich nahm' mir nischt 'raus! Ich weld' mir ju gerne genug o was 'rausnahma: wo Flamm, Schulze hiereicht, tomm ich v no mit.

Rose, sasingstos speciend und weinend pasteid: Ich hab' mich mei Lebtag ornd'slich gehalten! 's soll eener kommen und red't mir was nach! Ich hab' drei kleene Geschwister vers sorgt! Ich bin morgens um drei din ich uffgestanden! Ich hab' mir kee' Treppla Milch nich vergdunt! Das wissen de Menschen! Das weeß iedes Kind...

Stredmann. Deswegen brauchst du kenn suna karm macha! — De Kirchleute kumma, se läuten schonn. Du kannst umgänglich mit an' Mensch'n sein! Ihr tutt ja grade vor hochmutt plata. Rann sein...'s sieht ju o oll's b'rnach aus! Ich wer' o das weiter ni etwan verreden, daß du urd'ntlich rackern und knausern kannst. Aber suster seid ihr ni mehr wie die andern.

Rose, in hoofter angst in die Ferne blidend: Is das ni August, ber dorte kommt?

Stredmann blidt in ber gleichen Richtung gegen bas Rirchborf. Mit

Seringschaung: Wo denn? — Nu freilich! — Das sein die zwee beeda! — Se stiefeln grade ums Pfarrgarsla 'rum. — Nu was denn? — Du meenst woll, ich sollde mich furts macha? — Vor den Gebetbichlas Hengsta fürcht ich mich nich! Rose, in slegender Ungst: Stredmann, ich hoa mir zwelf Toler eriebricht...

Stredmann. Rosinla, du hust dir viel mehr derspart! Rose. Ru gutt! Ich geb' d'r mei' ganzes Bisla! Ich schneiß' d'r doas ganze Gelumpe hin!... Ich bring' dir'schuff heller fer Pfennig, Stredmann, od hab' du Derbarma . . . Gie such stebentlich seine hande zu ergreisen, die er zurückzieht.

Stredmann. 3ch nehme fee' Geld.

Rose. Stredmann!!! Um oll's ei d'r Welt, nee nee . . . Stredmann. Ru mecht ich bloß sehn, ob du wirscht zur Vernunft kumma.

Rose. Wenn doas e Mensch im Dorfe berfahrt . . .

Streckmann. Das leit bei dir. Das braucht tee' Mensch wissa. Du brauchst bloß ni druf anlegen, do heert teener nischt. — Berandert, seidenschaftlich: Nu was denn? Ich bin ebens vernarrt ei dich . . .

Rose. In welches Frovolk tat'st du ni vernorrt sein!

Streckmann. Ru gutt! Das kann ich nie andern das hier. Wo unsereens hinkommt mit d'r Dreschmaschine, uff all den Gietern eim Lande 'rum, da braucht eener o ni fer Nachrede sorg'n. Ich weeß am best'n, wie's mit mir steht. Ehd Flamm kam — vu Augusten red ich ni! — hatt ich schon a Auge uff dich geschmissa! Was ich dadran gewirgt hab', das weeß keener nich. Wie eisernem Eigensten: Aber sull mich d'r Teifel arschlich hull'n . . . mag's doch! 's kommt, wie's kommt, Rosine! Zu spaßa is weiter jest mit mir ni! — 's is m'r eemol jist ieber a Weg gelauf'n! —

Rose. Bas denn?

Stredmann. Das wirscht bu iconn balbe fabn.

Auf dem Feldwege tommt Marthel, die jangere Schwester Rofes, gesprungen, sauber und sonntäglich gekleibet. Sie ift noch ausgesprochen ein Rind.

Marthel ruft: Rose, bist du's? — Bas machst du denn bier?

Rose. Ich muß doch das Fledel noch fertig haden. Warum habt Ihr's am Sonnabend liegen lassen!

Marthel. D Jeeses nee, Rosla, wenn Bater fommt! Stredmann. Wenn's was einbringt, wird a b'r a Kopp ni abreißen! Da fennt ma doch etwa a alten Bernd.

Marthel. Wer is denn das, Rosla?

Rose. D frag' mich ni!

Auf dem Feldwege vom Kirchdorfe her kommt der alte Bernd in Gemeinschaft mit August Reil. Beide, sowohl der alte weißhaarige, als auch der jüngere, etwa fanfunddreißiglährige Mann, sind im schwarzen Sonntagsstaat, und jeder irägt in der Hand das Gesangbuch. Der alte Bernd ist weißdartig, sein Organ ist weich, akhnlich, als ob er früher einmal ein schweres Lungenleiden überstanden hätte. Er sehet ungefähr aus, wie ein ausgedienter, würdiger, herrschaftlicher Kutscher Aungust Reil, der Buchdinder ist, hat ein bleiches Gesicht, dunnen, dunken Schurrbart und Spishart, schon start gelichtetes Haupthaar und mitunter zudende Bewegungen.

Er ift mager, engbruftig, und die gange Geftalt verrat ben Stubenhoder.

Bernd. Is das ni de Rusla?

August. Jawohl, Bater Bernd.

Bernd. Das is dem Madel ni auszutreiben: wenn's ieber se kommt, muß se radern gehn! 's is nu wochentags ober am Feiertage. — Soon nabe bei ibr: Is ei der Woche denn ni dazu Zeit?!

August. Du iebertreibst, Rose! Das is ni neetig.

Bernd. Wenn das unser guter herr Pastor fah'g, das tat'n ja in der Seele bekimmern. A traute gewiß seinen Augen ni.

August. A hat o wieder gefragt nach dir.

Stredmann, amagiich: 's heeßt ja o, er will se fer Wirts schaftern annehm'!

Bernd fieht ibn jest erft: Das is ja Stredmann!

Stredmann. Uso lang wie a iis! Das Madel is fleißig trog Omsa und Bien'n! Und wenn ihr de Rippa eim Leiba zerbrecha. Zum ei d'r Kirche schlofa hat die ni Zeit.

Bernd. Dorte schloaf'n wir beebe o woll schwerlich das hier! Ehnder dent ich, daß and're hier draußen schlafen,

die de leider no nich geweckt woll'n sein. D'r Brantigam is nabe...

Stredmann. Das ftimmt wie gefchmiert. Aber be Brant gieht b'rweil ei be Bid'n.

August. Du bist ju recht spoffig uffgelegt.

Stredmann. Das stimmt o: ich fennde an'n Prellssteen umarma... meinswegen an'n Alingelbentelstiel! Mir is gang verknucht uchsamäßig zumute. Ich lach' mer de Plaute zum halse 'raus.

Bernd, 211 1806: Leg' zusamma, mir woll'n zu hause gehn! — Asn nich! Usu geh ich ni heem mit dir! — Leg' du de hade dort ei a Kirschbaum! Dad'rmit gab' ma' a bieses Argernis.

August. Andere laufen fogar mit b'r Rlinte 'rum.

Stred mann. Und andre Leifel sogar mit d'r Schnapsflasche. Er plete feine Schapsflasche.

August. Das tutt jeber uff eegne Berantwortung.

Stredmann. Stimmt! Und bergune uff eegne Koft'n Rumm, fag b'r a herze und trint amal mit. Er reicht die Flasche Augusten, ber ihn nicht beachtet.

Bernd. Du weeßt ja, August trinkt nie keenen Schnaps!
— Wo sieht benn be Oreschmaschine jett?

Stredmann. Aber Ihr, Bater Bernd, Ihr mißt mer Bescheib tun! Bovor seib Ihr benn Branntweinbrenner gewest? — De Maschine steht uff'n Dominium unten.

Bernd nimmt sogend die Nasse: Weil Ihr'sch seid, Strecks mann, suster tat ich's ni! — Wie ich noch uff'n Dominium war als Verwalter, da mußt' ma' ja alles machen. Aber gerne hab ich ken' Schnaps ni gebrannt und ei der Zeit hab ich erscht recht ni getrunken.

Stredmann, zu August, der eine ballegende Schaufel in den Richop baum stellt: Immer siehch d'r amal den Kirschbaum an! Piff, paff, puff! Brauchst bloß vanleg'n und lusdrida.

Bernd. 's gibt Menfcha, die giehn Sonntage uff be Jagd.

Stredmann. Flamm:Soulje.

Bernd. Ebens! Mir hoan a getroffa! 's is schlimm! Um die Leute tutt's een' leed! Stredmann bewirft Rose mit Raitafern.

Rofe, sitternb: Stredmann!!!

Bernd. Was hat's benn?

August. Was foll denn das sein?!

Stredmann. Rischte! Mir hoan a hihnla zu pflica! Angust. Pflick' beine hihnla, mit wem bu willst! Dassa toaust se meinswegen alleene.

Stredmann, tadife, feinblig: Rimm bich in acht, August, uffgepaßt!

Bernd. Friede! Berträglich! In Gottes Namen.

Stredmann. Die Krate pufft immer glei uba 'raus! August. Ane Krate is der, der im Groba liegt.

Stredmann. Angust, mir wull'n verträglich sein. Der Bater hat recht, mir wull'n uns beliebt macha! Das is o ni christlich, wie du glupscht! Kumm her! Erink miit! Mir trinka amal! hibsch biste ja ni, das muß d'r d'r Neid lussen, aber mit Lasen und Schreiben tuste Bescheid wiss'n und hust o dei Lämmla ins Erockne gebracht! — Nu also, Ihr sullt balde fröhliche hurt mach'n. Bernd nimmt, weit August teine Wiene macht, die Flasse und wink. Das rechn ich mir aber o, Bater Bernd.

Bernd. Uff an' frehliche hurt, da macht ma' ane Aussnahme!

Stredmann. Akurat! Das geheert sich! Uso is recht!

— Das is ni, als wenn ich noch Anspanner wat', wie dazus mal uf'm Dominium driben, wo Ihr mich habt unter b'r Fuchtel gehabt. Heute bin ich woll repetierlich gewor'n. Wer eemal Kopp hat, der tutt sein'n Weg machen.

Bernd. Ru ja, wie Gott ebens Segen verleiht! — 811 Mugust: Trink amal mit uff an' frohliche hurt.

August nimme die Maste: Die foll Gott geben, dadruff braucht ma' nich trinken.

Streckmann, mit den handen seine Schenkel schlagend: Und kleene Augustla soll er geb'n! Daß de Großvater kann seine Freude erleb'n! Und der Alste von all'n soll Schulze wer'n!

— Jete lußt aber Rosla o amal mittrinka.

Bernd. Du flennst ja, Rosla, was hat's denn mit dir? Marthel. 's tutt ihr od immerzu aus a Auga truppa. August, 200 Rose: Trink an'n Schlud, doß er a Will'n hat. Rose nimmt mit größter überwindung und angeetelt die Flasche.

Stredmann. Na hopp! Immer luftig! 'runder d'emit! Nofe trinft sitternd und reicht die Flasche in unverhohlenem Stel an August gurud.

Bernd, leife mit Baterfolg ju Stredmann: Das is a Mabel! Die foll a fich warm halten.

Der Borbang fällt

## 3meiter Aft

Die große Bobnstube im Saufe bes Erbicholtifeibesitzers Rlamm. Der große, niedrige Raum, der zu ebner Erbe liegt, bat eine Tar nach rechts in den hausflur. Eine zweite Tar in der hinterwand verbindet das große Zimmer mit einem fleineren, bas herr Mamm feine Jagdtammer nennt. Es find barin Borrichtungen zur Uns fertigung von Patronen, Rleiber und Gewehre hangen an der Wand, ausgestopfte Bogel, die man bemerkt, wenn die Dar geoffnet wird, und der fandesamtliche Attenfchrant. Der große Wohnraum macht mit seinen brei Fenstern auf ber linten Seite, feiner braunen Balfenbede und feiner übrigen Ginrichtung einen wohns lichen und behaglichen Einbrud. Links in ber Ede fieht ein großes, altmobifc geblumtes Sofa, bavor ein eichener, buntel gebeigter Ausziehtifch. über bem Sofa an der Band, dicht beieinander, hirschgeweihe und Rebgeborne. Uber der Jagds tammertur hangt ein Glastaften mit einer ausgestopften Rebhuhnfamilie. Beiter nach rechts jundchft biefer Tur bas Schluffelbrett mit Schluffeln baran. Richt weit bavon ein Glasschrant bicht mit Buchern gefüllt. Auf biefem Glasschrant fieht ein ausgestopfter Uhu, neben bem Glasschrant hangt an ber Band eine Rududs: ubr. Ein großer, blaulich gesprenkelter Rachelofen nimmt bie rechte Ede bes Raumes ein. Bor ben brei Fenstern ber Linkswand blubenbe Blumenftode. Das Fenster in der Rabe des Lisches steht offen. Und das andere weiter nach vorn. Bor biefem Fenfter fitt im Rollflubl Frau Flamm. Die Fenfterchen haben Mullgarbinen. Unweit bes vorberften Fenfters eine alte, geschweifte Rommobe mit Spigenbede. Glafern und allerhand Familienerinnerungen, Rippes und bergleichen barauf. Un der Band baraber Familienphotographien. 3wifchen Ofen und Flureingang, mit ber Rlaviatur jum Dien gefehrt, fieht ein alter Rlugel mit geftidtem Geffel. über bem Rlavier mehrere Raften mit Schmetterlingssammlung. Born rechts ein hellpolierter Rollfcreibtifc, davor ein einfacher Stuhl. Rehrere folcher Stuhle, bicht bei dem Schreibtifc, an der Wand. 3wifden ben Fenftern ein alter, mit braus nem leber bezogener Grofvaterstuhl. Über ben Tifch berab bangt eine große, enge lifche Sangelampe mit breitem Meffingrand. Uber bem Rollichveibtifc an ber Band befindet fich bie große Photographie eines funfiahrigen, hubschen Anaben in einfachem holarabmen. Das Bilboen ift von einem Krang frifcher Welbblumen eingefaßt. Eine große glaferne Schale mit Bergigmeinnicht barunter, bie in feuchten

Sand gestedt sind. Herrlicher Spatfrühlingstag gegen ess Uhr früh. Frau Alamm ist eine matronenhast ausseschene, anzlehende Frau von vterzig Jahren. Sie trägt ein glattes, schwarzes Apastalied mit altmodischem Blusenschilt, ein weißes Splhenhäubschen auf dem Kopf, ein Spihenkrägelchen um den Pals, und ihre abgezehrten und seinen Hand sind halbsedeckt von Spihenmanschetten. Ein Buch und ein dannes Battisstasspenich stehen in ihrem Schoft. Das Gesticht der Frau Flamm hat große, imponierende Verhältnisse. Ihre Augen sind bells blau und durchbringend, die Stirn hoch, die Schläfe breit. Ihr Haar ist bereits grau und dunn, sie trägt es in forrestessem Scheitel. Sie streicht es zuwellen leicht mit den Fingerspihen der slachen Hand zurüd. Der Ausbruck ihres Sessiktes verrät Wohlwollen. Der Ernst ist ohne Hart. Um Auge, Rase und Mund spielt viel Schassbartiateit.

Fran Flamm blidt nachbentlich ins Freie, feufst, vertieft fich ins Buch, horcht alsbann, folliest bas Buch, nachbem fle ein Buchzeichen bineingelegt,

wendet fic nach der Tar und spricht mit gesteigerter und sympathischer Stimme: Immer wer draußen is ... od immer 'rein! — Es stopft, die Klurtar öffnet fic ein wenig, und der Kopf des atten Bernd wird sichtbar. Na, wer denn? — Das is woll d'r Bater Bernd, unser Waisenrat und Kirchenvorsteher! Immer kommt och, ich beiße Euch nicht, Vater Bernd.

Bernd. Mir wollden gern a herr Leutnant sprechen. Er tritt ein, ihm folgt Angust Reil, beibe sind wiederum sonntäglich gefleibet. Frau Flamm. Na, na! Das sieht ja sehr feierlich aus. Bernd. Gu'n Worg'n, Frau Leutnant.

Fran Flamm. Scheen' gut'n Lag, Bater Bernd! — Mein Mann war vorhin in der Jagdfammer drinne. Being auf August: Da is ja auch der herr Schwiegerschn? Bernd. Jawohl, mit Gottes hilfe, Fran Flamm.

Frau Flamm. Ru da nehm' Se od Plat! Da woll'n Se woll anmelden? Ru foll's woll endlich amal vor fich gehn.

Bernd. Jawohl, 's is Gott fei Dant nu fo weit.

Frau Flamm. Das freut mich! Das Warten führt ja zu nischte! Wenn's eemal sein soll, kurzen Prozes! — Da hat se sich nu entschlossen?

Bernd. Jawohl! Und mir is auch jet wirflich a Stein von der Seele. Se hat ja a langes Gewirge gemacht. Jete drängt se dazu aus freien Stiden. Lieber heute wie morgen soll Hochzeit sein.

Frau Flamm. Das freut mich, herr Keil! Das freut mich ja, Bernd! — Christel! — Ich denke, mein Mann wird gleich komm'! — Also war' das nu o ins Gleise gebracht. — Nu, Bater Bernd, da kennt Ihr von Glid sagen! Da mißt Ihr ja nu sehr zufrieden sein.

Bernd. Ru 's is auch! Se haben auch recht, Frau Flamm! — Borgestern haben wir gesprochen zusamm'. Und da hat Gott sogar noch mehr Segen gegeben: dann is August beim Enadauer Freilein gewest, und die is aso ieberaus milbtatig gewesen und hat'n dreitausend Mark

geborgt. Dab'rmit hat a nu tenn' das Lachmannsche haus taufen.

Fran Flamm. Ach! wirklich? Is das die Möglichteit!
— Ru da haben Sie's wieder amal, Bater Bernd: wie Se von der Herrschaft entlassen wurden ohne a Stidel Gnadens brot, da war'n Se verzagt und hoffnungslos — 's war ja auch ane richtige Gemeinheit! — Nu hat Gott doch alles zum Gutten gefehrt.

Bernd. Uso is'! Der Mensch is halt immer fleins mittig.

Frau Flamm. Ru da! Da sein Se ja scheene 'raus! Erschslich liegt ja das Haus direkt vor der Kirche, und dann is auch das scheene Stid Land ja dabei! Und Rose — das dacht ich! — versteht zu wirtschaften. Ree, nee, da kenn' Se zustrieden sein.

Bernd. Was so eine Dame fer Segen stift'! Rächst Sott... wem hat man's am meisten zu danken? — Wär ich beim Gnadauer Freilein im Dienste gestanden und hatt' mich für die so rungeniert wie hier im Dienst von unser herrschaft, da mecht ich woll ni zu klagen haben.

Frau Flamm. Sie haben jet nich mehr zu flagen, Bernd.

Bernd. Beileibe! gewiß nich! In eener Art ni.

Frau Flamm. Uff Dankbarkeit kann man im Leben nich rechnen. Mei' Bater war vierzig Jahr Oberferster, und Mutter hat doch hernachert gedarbt. — Sie haben jet an braven Schwiegerschn! Sie kenn' in am netten hause wohn' und haben sogar Ihre Landarbeit. Daß all's orndlich vorwärts statts rudwärts geht, dasser lassen Sie od Ihre Kinder sorgen.

Bernd. Das hofft man wahrhaftig o gang gewiß! — Sehn Se, da zweisle ich mit nichten bran. Wer sich aso hat 'ruffgearbeit, erschlich mit Schriften kolpotieren . . .

Frau Flamm. Wollten Sie nich auch mal Mifftonar werben?

August. Da war leiber meine Gesundheit zu schwach.

Bernd. ... mit Schreiben und Lesen und handwerf lern' und dabei asu christlich und rechtschaffen is, da kann ich mei' haupt ganz geruhigt hinlegen und wenn's flugs zum letten Schlafe is.

Frau Flamm. Wist Ihr benn ieberhaupt, Bater Bernd, daß mein Mann seine Standesamtsachen abgibt? Eure Rose wird a woll schwerlich noch trau'n.

Bernd. Se find uff'n Rapfe . . .

Frau Flamm. Ich weeß woll, ich weeß! Rose hilft ja ooch mitte. Se is heute morgen schonn bei mir gewesen. Wenn Se mal gehn woll'n — glei' hinterm hofe — Christel! . . . Da is a . . .

Flamm, unfichtbar, ruft: Zur Stelle! Sofort! Frau Flamm. Standesamiliche Sachen.

Flamm, ohne Nod und Wefte, erscheint in der Jagdtammertur. Sein glanzend weißes hemb steht vorn offen. Er ist damit beschäftigt, den Doppellauf einer Jagdsflinte zu reinigen.

Flamm. Jawohl. Der Maschinist Streckmann war eben hier. Ich mechte am liebsten gleich ausdreschen lassen. Die Maschine steht auf 'm Dominium. Aber da sind se noch lange nich fertig... Herr Gott, ja! Da is ja d'r Bater Bernd.

Bernd. Jawohl, herr Flamm, wir find hergekommen. Wir wollten —

Flamm. Eins nach 'n ander! Geduld! Indem er die Allntenläuse vor die Augen balt: Wenn Ihr Standesamtschosen habt, Vater Bernd, da solltet Ihr lieber 'ne Weile noch warten. Wein Nachfolger wird Rendant Stedel sein, der nimmt das bedeutend feierlicher.

Frau Flamm, bie, ihre hatelnabel am Rinn, ihren Mann aufmerksam betrachtend, sugebort bat: Nee, Christel, was red'st 'n du da fier Zeng!

Muguft, bleich von Aufang an, ift bei Ermannung Stredmanns noch bleicher geworben, nun erhebt er fich feierlich und erregt: herr Leutnant,

ich will eine Trauung anmelden. — Ich bin mit der hilfe Gottes bereit, in den Stand der heiligen She zu treten.

Flamm nimmt die Gewehrläufe von den Angen, fagt obenhin: Das is woll nich meglich! Pressiert d'n das so?

Frau Flamm, mit dumor: Was geht denn das dich an, Christel, nee, nee! Laß du doch de Menschen geruhigt heiraten! Du bist schon d'r richtige Prediger, du! Wenn's dem-Manne nachginge, Vater Bernd, gab's nischt wie bloß ledige Mannsen und Weibsbilder.

Flamm. Die Che is auch bloß 'n Gimpelfang. — Sie sind doch der Buchbinder August Reil?

Muguft. Bu dienen!

Flamm. Sie wohnen in Wandrif druben? Und hab'n das Lachmannsche haus gefauft?

August. Bu bienen!

Flamm. Sie woll'n einen Buchladen einrichten?

August. Buche und Papierladen. Ja. Bielleicht.

Bernd. hauptsächlich bentt a, Erbauungsschriften.

Flamm. Bu dem Lachmannschen haus gehort doch auch Land. Das muß doch beim großen Birnbaum sein?

Bernd und Angust, gleichzeitig: Jawohl.

Flamm. Da grenzen wir ja aneinander. Er legt die Sewehrläufe weg und sucht in den Taschen nach einem Schäffelbund, hernach ruft er hinaus: Minna! Schiebe mal die Fran Leutnant 'taus! Er nimmt, einige Unruhe verratend, aber mit Resignation am Schreibtisch Plas.

Frau Flamm. Ein sehr ein deval'rester Mann! A bat aber recht! Ich bin ieberssissis 2 noem proppren Studenmadden, das bereinfommt und sich binter ste gestellt bar: Madel, schieb mich och in de Jagdtammer rein. Du kannst d'r dei' haar o amal besser ufsteden. Fran Flamm und das Radden ab in die Jagdtammer.

Flamm. Mir tun die Lachmannschen Leute leid! — 3u Reil: Sie hatten Ersparnisse auf dem Grundstüd? — Reil huster erregt und verlegen. Na schließlich ist das ja einerlei! Wer das Grundstid hat, kann sich gratulieren. — Sie wollen also?...

Da fehlt ja die Braut? .— Wie denn? — Die Braut ift wohl widerspenstig?

August, sete erregt und entschoffen: Mir sein und einig, soviel ich weiß.

Bernd. Ich geh und hol' fe herzu, herr Flamm. Some ab.

Flamm, der fichtlich zerstreut den Notischeelbeisch gedistnet hat, demertt zu spat Berichwinden: Unstinn, das eilt ja deswegen noch nich. — Er blidt tonsterniert einige Angendliche nach der Tax, hinter der Bernd derschwunden ist, dann zucht er die Achsein. Macht, was Ihr wollt, tut, was Ihr sollt! — Ich will mir doch aber 'ne Pfeise angoseln. — Er steht auf, nimmt aus dem Bachersprant einen Ladatsbeutel, von der Wand eine turze Pfeise, stopft sie und zändet an. Dadel zu Angenst: Rauchen Sie?

August. Rein.

Flamm. Und and ichnupfen nich?

Anguft. Rein.

Flamm. Und Sie trinken kein Bier, keinen Schnaps, keinen Bein?

August. Richts außer dem Wein beim Abendmahle.

Flamm. Eiserne Grundsätze! — Musterhaft! — Hersein! — Es hat doch gestopft? — Ober nich? — Das sind die versinchten Ladel gewesen! — Sie quadsalbern manchs mal zum Zeitvertreib? — August schiette den Rops. Ich dachte, Sie heilen vielleicht durch Gebet! Mir is so, als hatt ich geheert von der Sache.

August. Das war' wohl' was anders als Quachfalberei. Flamm. Wieso?

Angust. Der Glaube kann Berge versetzen. Und was man bittet im rechten Seist ... da is der Vater auch heut noch allmächtig.

Flamm. herein! — ? Es hat doch schon wieder ges flopft? — herein! herein! In Dreideibelsnamen . . . Der alte Bernd, selbst sehr bleich, drackt die bleiche und widersteelbende Aofe herein. Sie und Flamm sehen einander einen Augendlid lang fest in die Augen. Danach

fabrt Flamm fort: Soon! Barten 'n fleinen Augenblid! — Er geht, wie um etwas ju bolen, in die Jagblammer.

Die nachfolgende Anseinandersetung swifchen Bernd, Rose und August geschieht im heftigen Flaftertone.

Bernd. Was hat denn Stredmann ju dir gefagt?

Rofe. Ber benn? Ree, Bater . . .

Bernd. Stredmann war draußen. A hat immer in fe reingereb't.

Rose. Ree, was soll a od in mich 'neingered't haben? Bernd. Das frag ich dich eben.

Rose. Und ich weeß ebens nich.

Angust. Du sollst dich mit so an Schubiat nich eins lassen!

Rose. Kann ich was berfier, wenn a mit mir red't?

Bernd. Ru da flehst's doch, daß er mit dir gered't hat.

Rose. Ru wenn o; da hab ich nich druff geheert -

Bernd. Den Stredmann, den war' ich noch missen ans zeigen. Ich wer'n noch amal missen verklagen. Da mer vorhin vorieder ging'n, wo se arbeiten tun mit d'r Dresch, maschine — heert er'sch, nu fang' se wieder an! — man doer das seene Summen und Drohnen der Dreschmaschine — da hat er und irgend was nachgerusen. Was, hab ich bloß ebens nich deutlich geheert.

August. Wenn a Mabel mit dem zwee Worte red't, da is o ihr guder Auf schon zuschanden.

Rose. Da such' du d'r od ane Bessere aus.

Flamm tritt wieder ein. Er hat einen Kragen umgelegt und ein Jagd ischett angezogen. Sein Wesen ist sest und gesett: Allerseits guten Morsgen! — Was steht nu zu Diensten? Wann soll nun also die Trauung sein? — Was gibt's denn? Ihr seid wohl nich einig mit'nander? — Da red' doch mal einer gefälligst ein Wort! — Ra, Leute, dann seid ihr wohl noch nich so weit!? — Ich will ench da mal 'n Vorschlag machen: geht nach hause, beschlaft's euch noch mal! Und wenn ihr schlässigseid, kommt ihr wieder.

Angust, bittatorist: Die Sache wird jest ei Ordnung ges bracht.

Flamm. Ich habe gewiß nichts bagegen, Reil! Im Segriffe mit einem Steiftift die Rotigen ju machen: Alfo: wann foll bann die Sache stattfinden?

Bernd. Uso bald wie's ebens meeglich war, dachten wir balt.

August. Ei vier, funf Wochen, jawohl, wenn's fein fennte.

Flamm. Schon in vier, funf Wochen?

August. Jawohl, herr Flamm!

Flamm. Dann bitt ich um den genauen Termin! Es geht ja nicht übers Knie zu brechen, und . . .

Rose, in peinlicher Erregung, unwilltürlich: 's hatte o gutt noch a bikl Zeit! —

Flamm. Was meinst du? Was meinen Sie, wollt ich sagen. Wir kennen uns ja von Kindheit an. Aber wenn eine Braut ist, dust man nich mehr. Also bitte: Sie ist, scheint's, nich einverstanden.

August, der bei der Außerung Roses zusammengefahren ist, hat sie von da ab angestarrt. Jeht tämpst er seine Erregung nieder und sagt mit unheimilicher Rube: Nu also! — Lebt wohl und gesund, Vatet Bernd.

Bernd. Hier bleibst du, August, sag ich d'r bloßig! In wose: Und du! Dir will ich amal was sagen! Entweder — oder! Berstehst du mich! Ich hab' lange Geduld gehabt mit dir! Und August ooch mehr wie neetig ist! Wir haben deine Muchen uff uns genommen. Wir dachten immer: Geduld, Geduld! Unse Herrgott wird se schon noch zu Bers nunst bring'n. Aber es wird immer schlimmer und schlimmer mit dir. Vor drei Tagen hast du's mir in die Hand gelobt und hast Augusten o de Hand druff gegeben, und du selber tonnt'st's gar ni derwarten dahier. Heute willste davon wieder nischte wissen. Was heeßt das? Was dentst du'n eegentlich von dir? Dentst du, du kannst dir alles 'rausnehmen, weil du a jung propper Madel bist? Weil du uff dich gehalten

bast und arbeitsam bist und weil dir tee' Mensch ni kann etwa was nachreden? In der Art bist du die eenzige nich. Das gebeert fich! Man brancht fic badruff nischt einbilden! - 's sein noch andere, die nich jum Tange gebn! 's ban andere ooch fleene Geschwister erzogen und an' alt'n Bater a hanshalt gefiehrt! Se find nich alle Schlumpen und Wische hadern, weil du a fromm anståndig Rådel bist. Was sollte benn sein, wenn's anderscher war'? Da lagst bu langst uff b'r Strafe braugen! Uso ane Tochter hatt ich nich. Der Mann hier, ber Angust branch' bich nich! Uso a Mann brauch' a Ringer ausstrecken . . . ba hat a an'n haufen Frauenzimmer dran, Frauenzimmer aus a besten Familien. Sanz andere vielleicht noch wie du eene bift. Wahrhaftig! Da reißt een' woll die Geduld. Da muß een' woll die Ges bulb amal reißen. Hochmutt! Hoffahrt! Jebermutt! — Entweder du wirscht bei' Versprechen jet einleesen . . .

Flamm. Ra, na, Bater Bernd! Immer fanftmierig fein!

Bernd. herr Leutnant, Sie fenn' die Geschichte nich! Will a Rabel an'n Sprenmann so hingerren und 'rum, reißen, da fann se nich meine Lochter sein.

August, dem Weinen nade: Rose, was hast du mir vorzuwersen? Weshalb bist du jett aso schlecht gegen mich? Ich hab' zwar nie tee' Bertrauen in mei' Glick nich gehabt, denn warum? Ich din ebens bestimmt zum Unglicke! Das had ich o Ihn', Bater Bernd, schon immer gesagt! — Jedens noch, ich hab' gesorgt und gearbeitet, und in der Art hat Gott ooch Segen gegeben, daß ich nie din zuschanden ges worden. Ma' stennt! Das kommt asu! 's is eemal nich andersch! Fer mich war' das eemal zwiel gewest! Ma' is eim Waisenhaus ufsgewachsen! Ma' hat keene Hanslickeit niemals gekannt! Reene Schwester nich und keen'n Bruder nich... nu, ma' muß sich halt an a heiland halten. — Mag sein, daß ich nich der Scheenste din! Ich hab' dich gefragt, du hass ja gesagt! Uss Inwendige kommt's an!

Gott fleht uffs herze!... Du wirft's aber noch amal bitter bereu'n! Er will foct, Bernd hatt ihn jurid.

Bernd. Roch amal, August! Hiergeblieben! — Bersstehste, Rosine! Wort sier Wort! Der Mann hier . . . entsweder . . . das wer' ich nich jugeben. — Dahier der is meine Stütze gewest, lange ehd a um dich hat angehalten. Da ich frank war und nischt erwerben konnte und keener sich um und bekimmern tat: a hat a Bissen Brot mit und geteelt. Mugust kann seiner Erregung nicht mehr herr werden, nimmt seinen hut und gebe ab. A is wie a Engel vom himmel gewesen! — August!

Rose. Ich will ja. Ihr tennt mir boch Zeit lassen! —

Bernd. A hat dir drei Jahre lang Zeit gelassen! D'r herr Pasier hat in dich 'neingered't... Un hat a genng! Wer will's 'n verdenken! All's hat ane Grenze! Recht hat a dermit! Aber nu sieh du... wo du bleibst... was du willst... ich mag mit dir o keen'n Staat nich mehr mach'n. Band ab.

Flamm. Ra! Ra! Ra! Schockhwerebrett nich noch mal!

Nose ist adwechselnd totenblaß und rot geworden. Man merkt ihrem Wesen schwerste innere Erregungen an, die ost so start sind, daß es mehrmals den Anschein hat, als wollten sie durchbrechen. Nachdem auch Bernd verschwunden ist, erscheint das Mädchen au einer unbeimilissen Blösse erstarrt.

Flamm, nachdem er das Register zugestappt und den Mut gesunden hat, Mose anzuseben: Rose! — Wach' auf! — Was ist denn mit dir? — On wirst dir doch aus dem Geschwefel nichts draus, machen!? — Da sie einen Frostanfall betommt und ihre karren großen Mugen voll Teanen stehen: Rose! — Verständig! — Was heißt denn das? —

Rose. Ich weeß — was ich will — und — ich wärsch o — schon durchsetzen. — Und wenn's — ni is — da is ooch — weiter nischt!

Flamm geht erregt bin und ber, tauscht nach der Tax: Ratierlichets weise, warum denn nich! — Scheindar nur für das Schäffelbeett interessert, von dem er Schäffel nimmt, stästert er mit steigender has: Rose! — Du! — Rose! — Rose, heerst du denn nich?! — Wir

missen uns hinterm Borwert treffen! — Ich muß alles nochmal bereden mit dir. — Pst! — Mutter is in der Jagdammer drin. — Her geht's nich. —

Rofe, mabfam hervorgerungen, aber mit Energie: Rie und nimmer, herr Mamm!

Flamm. Du willst uns wohl alle mit'nander verradt machen!? Du bist wohl des Deibels, sage mal an!? — Ich laufe dir nun schon vier Wochen nach und will 'n verninfstiges Wort mit dir sprechen: du tust ja, als wenn ich ausssätzig war' — so is's dann! Dann kommen dann solche Geschichten . . .

Rose, wie vorber: Und wenn das noch zehnmal so schlimm kommt dahier! Immer schlagt uff mir 'rum, ich verdien' das nich besser! Immer putt Euch an mir Eure Stiefeln ab, aber . . .

Flamm sieht am Lisch, wendet sich mit entrustetem Staunen jad nach Rose um. Halt an sich. Plohikh schlagt er unwillsdesich mit der Faust auf die Lischplatte, daß alles dröhnt: Krenzmillionendonnerwetter noch mal!!!

Rose. Um's himmels Wille...

Frau Flamm in ihrem Rollsinhl, von einem Mabchen geschoben, erscheint in ber Jagdeammertur.

Fran Flamm. Was gibt's denn, Flamm? Flamm ift aschfahl geworden, fast sich mit Entschluß, nimmt Stod und hut von der Wand, geht durch die Lar rechts ab.

Fran Flamm blidt erft ihrem Mann betroffen nach, begleitet sein Verschwinden mit Kopsschäfteln und wendet sich dann fragend an Nose: Was is denn geschehen? — Was hat denn der Mann?

Rofe, abermalitigt von tiefer Erspatterung: Uch, liebe Fran Leuts nant, ich bin boch ju unglicklich!! — Sie bricht vor Fran Flamm jusammen und verbirgt ihr Gesicht in deren Schof.

Frau Flamm. Nu sag' mer amal:... nu jemersch nee, Madel... was is denn in dich gekrochen dahier? — Was hat's denn? — Du bist ja rein umgeändert. — Das versteh ich im ganzen Leben nich. — 311 dem Studenmadden, das sie bereingeschoden dat: Ich brauch' dich jetzt nich! — Hernach kommste wieder! Nach' alles soweit in der Kiche zurecht.

Das Studenmadden ab. — Rn also! — Wo sehlt's benn? — Was hat's denn gegeben? — Immer sprich du dich ans! Erleichtere dich! — Was? — Wie? — Was sagste? — Was haste gesagt? — Willste den Kleister-August nich heiraten? — Oder stedt dir a andres Sehndel im Kops? — I was denn: 's tangt eener soviel wie d'r andre, und richtig was wert is dir keener nich.

Rose, endlich sich fassend und sich erhebend: Ich weeß, was ich will, und damit is gutt.

Fran Flamm. So?! Siehste, ich dachte, vielleicht tät'ste das nich wissen. D' Weiber wissen das manchmal nich. Geschweige in deinen Jahren mitunter. Manchmal kann da an' Alte behilflich sein. Aber wenn du's weeßt, nu da is ja gutt! Da wirscht du dich schon alleene 'raussind'n. wie sparfem Bild, nachdem sie eine Beille ausgeseht bat: Rosine! Biste denn etwa krank?

Rose, erschroden, verwirrt: Rrant? - Wie benn . . .?

Frau Flamm. Halt frank, wie das ebens so is. Frieher bist du doch ebens anders gewesen.

Rose. Ich bin doch nich trant ...?!...

Fran Flamm. Ich sag's ja ooch nich. Ich frage ja. Deswegen frag ich ja eben! — Mir missen und recht versstehn, sieh od amal an! — 's is wahr! — Mir wollen doch nich um und rumtanzen! Verstedenspiel'n woll'n mir doch nich. — Du dentst doch nich, daß ich's mit dir ni gut meene? Rose schittett energisch den Roop. Das war' woll ooch etwan! — Na, abgemacht. Du hast noch mit mein' Kurt'l gespielt. Ihr seid nebeneinander hergewachsen, die Sott und a nahm mir mei' eenziges Kind. — Und da um die Zeit deine Mutter o starb — ich weeß woll, sie lag uff'n Sterbes bette! — da hat se sogar noch gered't mit mir: ich sollt' mich a bissel, wenn's ging, deiner annehm'.

Rose karrt vor ka din: 's Beste war' schon, ins Wasser mit mir! — Wenn's aso is... Gott verzeih' mir die Sinde! Fran Flamm. Wenn's aso is? — Was? — Ich vers

steh' dich nich! — Du kenn'st dich vielleicht a wing deutlicher ausbriden. — Erschlich bin ich an' Frau, mir verschlägt's weiter nich! Und dann war ich ooch eine Mutter beswegen, wenn ich o jest ohne Kinder bin. Rabel, wer weeß, was mit dir is! Ich hab' dich beobacht' seit vielen Wochen, bu hast vielleicht nischt nich gemerkt davon, du sollt'st mit ber Wahrheit nu balb amal 'rausriden. — Schieb mich amal an de Kommode bin. - Rose int es. - So! - hier in ben Schieben sein alte Sachen! — Noch die Kindersachen von Kurtel ber . . . Deine Mutter sagte amal zu mir: meine Rose, das wird ane Kindermutter! Sonste aber, ihr Blutt is a wing gar ju beeß! — Ich weeß ja nich: 's tann immer fein, baf fe recht hatt'. Sie nimmt eine große Puppe aus einem ber Soabe. Ru flehste's! Das mag sein, wie's will dahier! Ane Mutter is auch nich zu verachten! - Mit ber Puppe haft bu und Rurtel gespielt. Sauptsächlich bu baft se groß gezogen, gewaschen, gefittert und troden gemacht, und eemal is Flamm bergune gefommen, da hast ber se gar an be Bruft gelegt - - bu bast beute morgen Blumen gebracht. Rich mahr, bie Bergigmeinnicht borte im Schalchen ?! Saft o Rurtels Grab wieder am Sonntag befrangt. Rinder und Graber fein Weiberfachen. Sie bat ein Rinberbemboen aus bem Schube genommen, balt es mit beiben Sanben an ben Armeln auseinander und fpricht baraber binweg: Gelt, Rose? - 3ch bant' bir o scheene baffer! Dein Bater, ber hat's mit der Mission, mit a Bibelstunden und all solchen Sachen. A spricht: Alle Menschen sein Sinder dahier, und a will fe alle ju Engeln mach'n. Rann fein, a hat recht, ich versteh's ebens nich. Ich hab ane eenzige Sache gelernt: nehmlich was ane Mutter is hier uff der Erde und wie die mit Schmerzen gefegnet is.

Rose ist aberwältigt und röckelnd auf die Knie gesunken und kußt zum Bekenntnis und dankbar unzähligemale die Hände der Frau Alamm.

Fran Flam m verrat durch ein blihartiges Aufleuchten ihrer Augen, daß sie die Bahrheit erkannt und das Bekenntnis verstanden bat, spricht aber ruhig weiter: Siehste, Madel, das hab ich gelernt. Ich hab's

gelernt, und die Welt hat's vergessen. Von viel andern Sachen da weeß ich nischt! da weeß ich nich mehr, als was jeder so weeß, und was de jeder so weeß, das nenn ich kee' Wissen. Sie legt das kinderhemden vorsichtig auf den Schof. Nu da geh jeht nach Hause und sei gutes Wuts! Ich will mir jeht alles erscht fer mich iederlegen. 's is gutt! Weiter frag ich dich jehe nich. Du dist jehe niemehr die und das... Und da heeßt das getoppelt behutsam sein. Ich will nischt wissen! Berlaß dich uff mich! Wir sein iederhampt de Väter ganz gleichgültig: ob's a Landrat oder a Landsstreicher is. Wir missen doch seiner nich. Drei Dinge muß ma' sich iederleg'n: mit Vatern, mit Augusten... und manches noch: dazu hab ich ja Zeit! Ich will mer'sch recht durchdent'n. Wingsten is ma' noch zu was gutt in der Welt.

Rose das nicht! — Es geht nich! — Sie sollen sich nich meiner annehm'! — Joh hab's um Ihn' und niemanden verdient. — Das weeß ich! — Joh muß das alleene durch, fress'n! — Uff andre verlass'n darf ich mich nich! — 's is ... denslicher kann ich mich nich erklären! — Sie sind aso gutt wie a Engel, Frau Leutnant! — Gott im Dimmel: Sie sein viel zu gutt mit mir!... 's geht aber nich! — Ich kann's ebens nich annehm'. Abje, Frau Leutnant...

Fran Flamm. Bleib amal noch! Ich tann dich aso jege nich von mir fortlass'n. Wer weeß, was du noch fier Geschichten machst.

Nose. Ree, da kenn' Se ganz ruhig sein, Frau Flamm: zum Letzten greif ich noch lange nich! Im Notfalle kann ich siers Kind ja arbeit'n: d'r himmel is hoch und de Welt is weit! — Wenn's uff mich bloß ankam und Vater nich war', und August tät een' nich gar zu leid kun... und a Kind muß eemal an'n Vater han!

Frau Flamm. Gutt! Sei du a resolutes Ding! Du bift ja immer a forsches Frauvolt gewesen! Um so besser,

wenn d' a Kopp oben behåltst! — Aber wenn ich dich recht verstanden hab', da kann ich dich glei wieder nich begreif'n: weshalb de dich gegen de Hochzeit sperrst.

Rose, wieder verstodt, bieis und angstis: Was soll ich'n sagen?
— Ich weeß ja nich! — Ich will mich ja ooch weiter kinftig
nich sperr'n, bloß... Streckmann...

Frau Flamm. Sei off'n, verstehste mich! — Weins, halben geh jetze nach Hause, meinswegen! Komm morgen wieder! — Heer' du uff mich! — Freu' dich! Wa' soll sich freu'n uff sei' Kind . . .

Rose. Das tu ich, weeß Gott woll! — Ich war'sch o schon durchseben, bloß, helsen kann mer dabei niemand nich. Schoel ab.

Frau Flamm, allein, bildt ihr nach, seufzt, nimmt das hemben vom Schos, spannt es wie vorbin auseinander und sagt: Ru, Måbel, 's doch a Glick, was du hast! Fer a Weib gibt's tee' greßeres! halt du's feste.

Der Borhang fällt.

## Dritter Aft

Eine fruchtbare Landschaft. Bon rechts zwischen Felbern auf einem breieckligen, etwas vertiesten Rasenplat, ein alter Birnbaum, darunter eine kare Quelle in primitiver Steinsaling. Der Mittelgrund besteht aus Wiesen. Im hintergrund liegt, ungeden von Erien, haseinuße, Weibens und Buchengebasch, ein seeartiger Zelch mit Schisschaft, nundern und Wassernalen. Wiesen schischen sich daran und im habbreis umber uralte Eichen, Rüstern, Buchen und Victen. Durch Lichen zwischen Bedäsch und Baumen werden die Tarme und Oacher serner Alrehden zwischen links hinter Balschen die Strohdächer eines Borwerts. Heißer Sommernachmittag zu Anfang Angust. Man hört aus der Ferne das Summen der Oreschaftung zu Anfang Angust. Wan hört aus der Ferne das Summen der Oreschaftung durch hie, der alte Bernd und August Reil. Belde Männer sind nur mit Deund haus hie, der alte Bernd und Angust Reil. Belde Männer sind nur mit Deund haus den Sense und Erstelbet; jeder trägt die Haden der Schieften und Mathe besteilbet; jeder trägt die Haden der Schister, in der hauf eine Sense und am Ledergurt das Aubhorn mit Metzisten.

Bernd. 's is reechlich heeß heute! — Ma' muß amal andruhn! — Aber's macht Freede uf fo an' eegnen Grundstid.

Angust. Da' is 'n bas Grashann gar ni gewehnt.

Bernd. On hast dich sehr propper hast du dich gehalt'n. August. O jee, nee! Wie lange wird'n das gehn! Mir judt's und reißt's schonn in allen Gliedmaßen.

Bernd. Du magst zufrieden sein, Schwiegersohn. Ges wehnt will aso ane Arbeit sein. Und bei dir is ja ieberhaupt bloß ane Ausnahme. Aber wie gesagt, du kennst glei mit a Gärtnern gehn.

August. Cen'n Tag. A zweeten klapp ich zusammen. 's trankt een'n! 's is eemal a keiden mit mir. Ich bin o wieder beim Kreisphistkusse gewesen. Wie immer. A hat bloß mit a Achseln gezuckt.

Bernd. On bist gesund und ei Gotteshänden. A paar rostige Rägel heechstens ei Wasser tun und zwees, dreimal die Woche an'n Abguß trinken. Das reenigt 's Geblitte und stärkt 's Herz. Wenn od 's Wetter aushalten mechte bahier!

August. 's is zu sehr ane brittnige hite. Dir war'sch undern hann, 's bonnerte schonn.

Bernd, am Rand der Quelle niedergefniet, hat mit dem Munde vom Splegel vog getrunten: Wasser is doch der beste Trunk!

August. Wie fpat is 'n?

Bernb. Viere wird's sein. Mich wundert's, wo Rose bleibt mit der Besper. Er erbebt sich und betracttet die Schnelbe der auf, gestellten Sense, gleichwie August int. Rußt du tengeln? Meine geht noch a wing.

August. Ich tann's o noch amal so versuchen.

Bernd list sich unter den Birndaum ins Gras fallen: Romm lieber und set dich neber mich. Und wenn de dei' Testamentel tat'st bei dir haben, da kennt'n mer uns glei a bissel erbaun.

August, fic erschopft und befreit ebenfalls niederlaffend: Ich fage bloß: Gott sei Lob und Dank.

Bernd. Siehste, August, ich hab' dir das gleich gesagt: laß se! Das Mädel find' sich zurechte! Un is se o zur Bernunft' gekomm'. In frieheren Zeiten... vor deiner Zeit da hab ich mir manchmal a Kopp schon zerbrochen! Da kam manchmal schonn so a Eigenstan! Am besten geruhig laufen lassen! — Wanchmal war das wirklichen Gott aso, wie wenn se tät' gegen an' Wauer anloosen: ane unstatz dare, die niemand ni sah, und da mußt' se sich erscht reen wie richtig drum 'rum tappen.

Angust. Was de dazumal in se gefahren is... jetze will ich ja Gott uff a Knieen danken... aber dazumal wußt ich mir nich Bescheed! — Daß se plotzlich... mit was das zusammenhing: da kann ich mir heute noch keen'n Versch nich druff machen.

Bernd. Wie war se das Mal gegen vorichtes Mal, da mir 'nunderging'n jum Standesbeamten!

August. 's is mer lieb, daß' ni mehr der Flamms Schulze is.

Bernd. Das Mal hat se ooch nich teene Miene verzogen, und ei vier fünf Minuten war alles glatt. Usu is se manche mal! Wie de Weiber halt sein.

August. Chb das mit Stredmann zusammenhing? A hatte Euch doch was nachgeruffen und vorher o in se 'neins gereb't.

Bernd. Koan sein, toan o ni sein! Doas weeß ich d'r ni. Man kann ebens manchmal von er nischt 'rauskriegen. 's is ni hibsch! Grade deshald o freut ma' sich, daß se an an'n Mann kommt, der de kann uff se einwirken und kann er das sterrische Wesen benehm'. Ihr beede seid zueinander bestimmt. Se is gutt! Sie braucht od ane richtige Leitung, und du hast ane gude und sanste Hand.

August. Wenn ich a Maschinist Stredmann seh', da ist mer'sch, als sabe ich a Gottseibeiuns . . .

Bernd. Dacht' se, ber Kerl war' an Unfug siften . . . a is ja von Kind uff verderbt genug! Manch liebes Mal hat seine Mutter gestagt drieber! . . . Kaun immer sein! 's is 'n ja zuzutraun.

August. Wenn ich den Rann seh', kenn ich mich ni. Kalt und heeß looft mir's da ieber a Ricken und ich mechte a himmlischen Vater verklagen... ich mechte, a hätt mich zum Simson gemacht! Da, verzeih' mer'sch od Gott, hab ich bese Gedanken. — Ran bort den PASS der Lotomobile. — Da is a!

Bernd. Rimmer' bich nich um ben!

August. Ru gutt! Wenn all's erscht voriber is, da tu ich mich in unsere vier Wände einschließen, und da woll'n mer a stilles Leben siehren.

Bernd. A scheenes stilles Leben, Gott geb's.

August. Und von der Welt will ich nischt ni meh wissen.
— Wich widert das ganze Gemächte an! Ich hab' so an'n Efel vor Welt und Menscha, doas ich ornd'tlich... ja, Vater, wie sool ich glei soan?... Wenn mir oll's asu bitter bis hierhar stieht, da lach ich! Da hab ich an' Freede, zu sterba! Do fren ich mich ornd'tlich wie kindisch dadruff.

Eine Anzahl burstender Feldarbeiter, ein altes Welb und zwei junge Madchen, alle vom Gute des Erbscholzen Flamm, tommen eilig über die Felder heran. Es sind Hahn, heinzel, Golisch, die alte Golischen, seine Frau, der alte Kleisnert, die Troßmagd und die Kleinmagd. Die Männer tragen nur Pose und hemd, die Frauenzimmer geraffte Adde, Brustücker und bunte Lücker überm Kopf.

Sahn, breitsigiabeig, deaun, frich: Ich bitn ebens boch b'e irichte am Born! Ihr miegt immer heta! Ihr finnt mir nee nachkumma! — Er tniet und bengt fich aber den Brunnen. — Am liebsta sprang ich gleich mittanei.

Kleinmagd. Ru untersteh dich! Mir hoan o Durscht.
— 3m Swosmagd: Huff du a Tivola miete zum Schevva?

Großmagb. harr' od! Iricht fimmt be Grußemagb.

heinzel zieht beide Weider an den Schultern zurud und drängt fich zwischen ibnen durch vor den Brunnen: Irscht kumma de Manne, hernochert de Weibsbilder.

Rleinert. Mir han bie olle mit'nander Plat! - Gelt ja, Bater Bernd? Proft Bafper!

Bernd. Ja, ja — mir hab'n bloß ebens noch teene Befper. Mir wart'n noch immer vergebens druff.

Golisch. Ich . . . ich . . . . jum Auswinda bin ich! Meine Zunge leit wie a Stick hulz ei "men" Maule.

Die alte Golischen. Woaffer!!

Rleinert. Sie bat 's 'n fer alle genung.

Mie trinfen gierig, teils direkt vom Wasserspiegel, teils aus hohlen hånden, teils aus dem hut, teils aus Topsen oder Flaschen. Dabei vernimmt man nichts als das Seräusch des Schindens und wohligen Ausgamens.

heinzel, im guffichen: Woasser is gutt, aber Bier war' bester.

Sahn. Da Glasla Branntwein fennde jet fein.

Solisch. An ... Angust, tenn'st ju a Quart jum besta gabn.

Die alte Golischen. A fol und lieber jur huchzeit eilaba.

Golisch. Mir tumma alle jur hurt. Se soll doch bale sein. heinzel. Ich tumm' ni, a gibbt ins bloß Woasser ju sausa. Doas toan ich o hie am Borne hoan. Oder wegen a bisla Koffeleppern . . .

Sahn. Und bata und finga ubanei. — War weeß, viels leicht fimmt gar bar Jenkaner Pfarr und tutt een' die zehn Gebote abhiern.

heinzel. Oder die fleba Bitta gor! Das war' ni gutt ausfall'n. Ich hab all's vergassa.

Kleinert. Leute, laßt mir da Angust zu Ruh. Doas sag ich, wenn ich suster a Madel hatte, a bessern Schwiegers sohn winscht ich mir ni: a verstieht seine Sache! A is uff 'n Pust'n.

Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben sich im Halbfreis gelagert und verzehren ihre Besper: Raffee aus Blechkannen und große Keile Brot, von denen sie mit Laschenmessern Bissen abschneiden.

Die alte Golischen. Do fimmt Bernd Rusla hinga ims Borwert 'rum.

Golifc. In faht bloaß oa, wie die fpringa toan.

Kleinert. Die hebt sich an Weizasaat salber uf und schleppt a biis uf a Oberboden. Heute Worga hab ich se schonn gesahn, da hatt' se an Aleederschrant uff b'r Radwer, den karrt' se 'nieber eis neue Hans. Das Madel hat Saft und Kraft dohle, die werd ihre Wertschaft zusammenhalten.

Sahn. Wenn mir das sonste wie Augusten gang', meiner Seele, ihr Leute, ich tat' mer nischt draus mach'n: ich vers sucht's amal mit d'r Heiligkeet.

Golisch. Ma' muß bruff zu laufa verstehn, da geht's. Hahn. Wenn ma' denkt, wie a erscht mit d'r Tasche ging und ei a Derfern Schriftla verkoofte, hernoert, wie a a Leuta Briefe schrieb... Hent hoat a ei Wandriß 's schiluste Anwesen und koan 's schiluste Nadel eim Kreese beirota.

Rose Bernb tommt. Gie bringt in einem Korbe die Besper far August und ben alten Bernb.

Rose. Prost Vesper!

Die Leute. Prost Besper! Prost Besper! Schiin Dank! Golisch. Du läßt ja a Liebsta verhungern, Russa!

Rose, better anspadend: Ach, wo od! Aso leichte verhungert sich's ni!

heinzel. Od gutt fittern, Rusla, susier legt a ni aus. Golisch. Ja, ja, suster bleibt er b'r gar zu berre!

Bernd. Wo bleibste benn so lange, ha? Wir worten ja schon ane halbe Stunde.

Angust, davidant, degersich: Ru is wieder de ganze Mensch, beet da! Sonste wern mir wer weeß wie lange schon fertig.

Die alte Golischen. Luß a brumma, Madel, mach' d'r nischt braus.

Rofe. Ber brummt benn, Golifchen? Ber fol benn bie brumma? August brummt boch eim Leben nich.

Die alte Golischen. Und wenn o! Ich sag' ja: du sollst d'e nischt drausmach'n.

Seinzel. Wenn a jig noch nich brummt, bas fimmt schonn noch.

Rose. Da is mir ni Angst, baß bas selb amal fomm'.

Golisch. Ihr seid ja uff eemal so betulich dabie.

Rose. Gelt, mir waren immer schon einig, Angust!? Sie tage angust. Gelächter unter ben Lenten. Was lacht ihr denn? Anderscher is das nich.

Golisch. Ree... nu hatt ich mir das doch eingebild't, ich ... ich kennde amal eis Fenster steiga ...

Kleinert. Da trägste de Knoch'n eim Schnupptiechla beem.

Die Großmagd, amaglia: D jeemersch! O jeemersch! O jeemersch nee nee! Derweg'n versucht ich's! Wer will das wissen.

Bernd, versinstert, endig: Halt a wing an dich, Großemagd. Kleinert. Heerscht's: a sagt d'rsch. Halt a wing an dich! D'r ale Bernd, der versteht manchmal ken'n Spoß.

Rose. Se sagt ja nischt weiter! Laßt se od.

Kleinert, sich die Tadatspseise andrennend: A sitt meinswegen schafgutt sitze aus, oader wenn a lus lat, das werd't ihr nit glooda. — Jich wiß, wie a dieba noch Wirtschafter war, da hotta de Franvelker nischt ni zu lacha. Dar wurd' mit zahn sulcha fertig wie du, do goad's nischte mit a Kerl'n sich 'rimtreiba.

Großmagb. Bar treibt fich b'n mit a Retin 'rum?

Kleinert. Da mißt' m'r a Maschinist Stredmann frag'n. Großmagd, bluttet: O fragt Ihr meinsweg'n a Herrs gott salber! Gelächter unter ben Leuten.

Der Mafchinft Stredmann erscheint, bestandt, so wie er von der Dreschmaschine tommt, und außerdem durch Schnaps leicht angeheitert.

Stredmann. Wer reb't was vo Raschinist Stredsmann babie? Hie its a! Die stieht a! War will mit mir anbinda? — Guda Mittag! Prost Basper, alle mitsamm'.

Die alte Golischen. Wenn ma' vom Leifel reb't, iis a schon bo.

Stredmann. Und dich estimier ich fer Teifels Groß; mutter. Er nimmt die Kotarbenmabe ab und wisch den Schweiß von der Stirne. Ihr Leute, ihr Leute, ich mach' ni meh mitt: bei dar Schinderei läßt' ma ja Haut und Knucha! — Tag, August! Tag, Russa! Tag, Vater Bernd! — Herr Jesus Christus, finnt ihr ni antworta? —

heinzel. Enf fe! Da Leuta geht's ju gutt.

Stredmann. A Seinen gibt's ebens ber herr im Schlaf. Unsereens schind't sich und kann's zu nischt bringa. Er bat sich swischen heinzel und Reinert niedergelassen und eingequetscht und gibt feine Schnapskasche an heinzel. Luß se amal in b'r Runde gehn.

Die alte Golischen. Du labst doch's schiinste Laba, Stredmann! Bas hatt's du um's himmelswille ju flag'n. A getuppelt und dreifaches Geld verdient a und brauch' bloß awing bei d'r Maschine stehn.

Stredmann. Ropparbeet! Nochmacher! Ma' hot ebens Kopp! Do finn' solche Strohschadel freilich ni mittumma! Racht's od! Woas weeß a alt Weib d'rvon! — Aber suffer: was lich o fer Kummer ha...

Golifd. Jeef's, Stredmann hat Rummer.

Stredmann. Mehr wie genung! — Mir tis im a Steppel, kann ich Euch sag'n... meinswegen ooch um Bauch oder ums Herze!... Mir is aso kohärschlich zu Mutt: ich mechte was recht was Verwerrtes verrichta. — Meens magd, soll ich mich zu d'r leg'n?

Kleinmagd. Ich schlag' dir a Betzlieen leber a Schadel. Golisch. Das iis ebens sei ales Leiden dahier: 's wird 'n schwarz vor a Ang'n, a sitt nischt mehr, und uff eemal liegt a bei am Nadel im Bette. Lantes Selacter.

Stredmann. Lacht od, ihr Kruppzeug! Lacht euch aus! Bei mir, das sag ich, gibt's nischt ni zum lach'n. Bramardasterend: Ich luss mir a Urm ei de Maschine drah'n! Ich luß mich meinswegen vom Kolb'n d'rsingen! Meinsweg'n, Reenemagd, schlag mich tut.

Sahn. Da tannste ja o ane Scheuer oazinda.

Stredmann, abwehrend: Beileibe! Feuer iis ei mir ges nung. August, boas is a glidlicher Mann . . .

August. Chb ich glicklich biin oder ich biin unglicklich — das gieht teen'n andern eim Leben was an. —

Stredmann. Was in ich b'r benn? Da fei boch bu umganglich!

August. Jich such' mer mein Umgang wo anderscher aus.

Stredmann betracktet ihn lange, gehaffig und dumpf, verschluck dann seine Wut und greist nach der ihm juradgereichten Schnapsstasche: Gebt her! Ra' muß sich a Kummer versaufa! — Bu Nose: Du brauchst mich nich ansehn, 's is abgemacht! — Er sieht auf. Ich geh'! — Ich will nich dazwischen treten.

Rose. Vor mir kannste gehn, vor mir magste bleib'n — —

Die alte Golischen, Stredmann jurddrusend: Stredmann, wie is denn das neulich gewor'n? — Bor drei Woch'n aso bei d'e Oreschmaschine! Da mir a Raps 'tausmacht'n dobiet? — Ragde und Arbeiter plagen heraus.

Stredmann. Das iis vorbei! Davon weeß ich nischt. Die alte Golischen. Da hast du dich doch hoch und teuer vermess'n . . .

Rleinert. Ihr Leute, heert uff mit der Rederei.

Die alte Golischen. A soll bloß 's Maul ni immer aso vollnehma.

Stredmann tommt jurid: Das ich gefagt ba', bas in ich

o durchdrid'n. Ich will funst ni seelenselig sein! — Und nu is gutt! Rehr red ich nich. Sept.

Die alte Golifchen. A tutt fich ebens leichte mit fcweig'n.

Stred mann tommt jurad, will reben, aberwindet fic dann: Mische! — Uff da Leim friech ich b'r nich! — Aber wenn de willst an'n genauen Bescheid wiss'n: frag' August'n dorte und ooch Bater Bernd.

Bernd. Was is das dahier? Was foll'n mir wiss'n?

Die alte Golischen. Ehb Ihr dazumal uff'n Standessamt... da Ihr dazumal doch voriebergingt und Stredmann tat Euch 'n Sache nachbrill'n...

Rleinert. hust Zeit, doaß de uffhierscht!

Die alte Golischen. Warum denn ni? Doas sein doch bloßig gespoßige Sach'n... Shb Ihr dazumol seid eis Reene gekumm'? Oder ob Russa no ni wollte miets mach'n? — —

Bernd. Gott verzeih euch de Sind'n allen mitsamm'!

— Jich will euch nu aber doch amal fragen, weshalb ihr uns nich kennt mit Fried'n lass'n? — Ober hatt'n mir irgends wem bier was getan?

Golifch. Mir tun boch auch weiter teen' Mensch'n nischt.

Rose. Shb ich dazumal wullde oder nich: lußt euch darieber tet' graues Haar ni mehr wachsen. Heute will ich, und damit is abgemacht.

Rleinert. Un is recht, Rusla! Gutt gegeb'n!

August bat bieber feeindar vertieft in einem Reuen Testamente gelefen, nun klappt er es ju und fieht auf: Komm, Bater, mir woll'n an de Arbeit gehn.

Sahn. Das toft' andersch Brust wie Gebatbichla leima und a Rahlfleister burcheinander riehr'n.

Heinzel. Und nu erscht nach d'r huchzeit, das werd erscht recht Brust kusta. A Madel, wie Rusta, beoasprucht woas. Seldster.

Stredmann, ebenfalls tostadend: D je!! Jich hatte beinahe woas gefoat. — Er tritt wieber in die Reihe. — Jich war' euch

amal a Ratsel uffgah'n! — Sool ich? — Stille Woasser sein ties! — 's iis biese: Wa' sool iberhaupt ni erscht Blutt leca! A werd doch bloß immer schlimmer, d'r Durscht.

Die alte Golischen. Woas denn? Wo haft du denn Blutt gelect?

Bernd. Er meent wahrscheinlich 's Branntweintrinken. Streckmann. Ich geh' meiner Wege! — Jadie! — Ich biin gutt! — Habjee, Vater Bernd! Habjee, August! Habjee, Russa! 200 Mussa! Was iis denn? — August, spiel' dich ni uff! — 's iis gutt! Ich soa's ju! Ihr saht mich ni wieder! — Aber du... du hust Grund, mir dankbar zu sein. Du hust immer a hintertick'sch Wesen gehabt! — Ich hoa dir die Sache doch bewilligt! — Ich hoa's bewilligt, und da ging's glatt. Stredmann ad.

Rose, bestig und energisch: Luß a red'n, August, kimmer' dich ni. Kleinert. Flamm kummt! — Er steht nach der Uhr. 's is ieber an' halbe Stunde! — Man port den Pfiff der Lotomobile.

Sahn,-im allgemeinen Aufbruch: Bormarts, Preißen! 's Elend pfetft!

Die Arbeiter mit ihren Gensen und die Magde eilig ab. Segenwartig find nur noch Rose, der alte Bernd und Anausk.

Bernd. Sodom und Comorra dahier! — Was hat bloß b'r Stredmann fier a Geschwaße! Sag' amal, Rose, vers stehst du das?

Rose. Nee! Denn ich hab an was Besseres zu denku! Sibt August ein Kopfstad. Gelt, August? Mir han fer den Unsinn nich Zeit! Mir missen und sedern in da sechs Wuch'u! — Sie raumt die Besperüberreste in den Korb.

August. Komm od hernach a wing rieber ju uns.

Rose. Ich muß waschen, biegeln und Knopplecher mach'n. Wenn's eemal und is nu bald aso weit.

Bernd. Mir tumma nach fieb'n jum Abendeff'n.

## Bernh ab.

August, bevor er geht, ernft: Bist du mir gutt, Rosla!? Rose. Ich bin d'r gutt! August ab. Nose ist allein. Man hort das Brummen der Dreschmaschine und Gewittermurren am Horizont. Rachdem Rose Brot, Butter, Besperfannen und Tassen in den Kord zurückgelegt hat, richtet ste sich, den Kord am Arm, auf und scheint in der Ferne etwas zu gewahren, was sie anzieht und dannt. Mit plöhlichem Entschliß rasst sie entglittene Kopstuch auf und eilt davon. Bevor sie jedoch dem Gesichtskreise entschwunden ist, erscheint Flamm, das Gewehr auf der Schulter, und rust sie an.

Flamm. Rose! Stillgestanden! Donnerwetter noche mal! — Rose sieht, das Sesket abgetehrt. Du sollst mir amal zu trinken geben — bin ich etwa nich 'n Trunk Wasser wert? Rose. Da hat's ja Wasser.

Flamm. Ich bin nich blind! Ich will aber nich wie be Ralber saufen. — hast bu nich Tassen im Korbe, was? Rose schiedt den Dedel beiseite. Ra also! Sogar einen Bungeltopp! Aus Bunglauer Teppen trinft fich's am best'n. — Sie reicht ibm den Raffeetopf, wiederum mit abgetehrtem Geficht. Sei fo gutt! -Etwas mehr Hoflichkeit! - Du wirst dich woll nochmal bes quemen miff'n! - Rofe gebt jum Brunnen, fralt ben Lopf ans, fallt ibn mit Baffer, ftellt ibn neben ben Brunnen, begibt fich ju ihrem Rorbe, nimmt thn auf und wartet, mit bem Raden gegen Flamm. Nee, Rose, so geht das noch immer nich! — So läßt sich vielleicht 'n Penns bruder abfind'n: mit Pennbrudern weiß ich nich so Bes scheid! Einstweilen bin ich noch immer der Mammeschulze! - Krieg ich 'n Trunk ober krieg ich 'n nich? - Nanu eins! Ranu zwei! Ranu brei und - Schluf! Test bitte mit Unftand! Nich weiter gefacielt! - Rose iff nun wieber an ben Quell getreten, bat ben Krug aufgenommen und halt ihn Flamm bin; wieder mit abgefehrtem Geficht. So! heeher! — heeher! — Geht immer noch nich.

Rose. Ree, Sie missen's doch halten.

Flamm. Wer foll benn fo trinten?

Rose, wider Willen erheitert, muß den Kopf herumwenden: Ree . . .

Flamm. So is schon besser! — So is gutt! — Steichsam absichtstos und nur um den Arug zu halten, legt er seine Hade auf Roses Dande und läßt sich, den Mund am Arug, immer tiefer berad, die er sich auf ein Ante staden muß. So! — Dank' scheen, Rose! — Nu kannste mich lossass'n.

Rose macht gelinde Bersuche, sich zu tosen: Ach nee! kasi'n Sie mich od los, Herr Flamm. Flamm. So? — Meenste! — Du meenst also, ich sollte bich lostassen? Jest, wo ich dich endlich jet hab amal?! Ree, Madel, so leichte geht das nich! — Es geht ni! — Berslang' das nich erst von mir! — Wach' erscht keene Versuche! Du kannst mir nich auswischen! — Erschlich steh mich amal wieder richtig an! — Ich bin noch derselbe! — Auge in Auge! — Ich weeß! Ich weeß ieder alles Vescheid! — ieder alles! — Ich hab' mit Rendant Steckel gesprochen, wo ihr euch ja nu geeinigt habt. Gott sei Dank bin ja ich nicht mehr Ruppelbeamter! An der Fuchsfalle steht jetz 'n andrer Mann. Ich weeß ooch, wenn das Vegrähnis is... Donnerwetter! die Hochzeit wollt ich ja sagen! Und außerdem hab ich mit mir selber gered't. Rose, 's is 'ne sehr harte Ruß! Hossentslich wird man sich nich die Zähne dran ausbeißen.

Rose. Ich darf aso ni mit Ihn' hier stehn, herr Flamm. Flamm. Du mußt. Ob du darfit, is mir vollkommen gleichgiltig! Ganz ungeheuer Wurscht is mir das! — Wenn das wirklich bestimmt is in Gottes Rat, verlangt 'n Goldat den geheerigen Abschied: so kalt vor die Tier setzen läßt man sich nich. — Rose, hab ich dir irgend was abzubitt'n? Rose, bestig den Kopf schattend, weich: Sie hab'n mir nischt abs

jubitt'n, herr Flamm.

Flamm. Rich? — Is das ehrlich? — Rose nickt bestalenbe. Das freut mich wenigstens! So hab ich mir das auch immer gedacht! Wan kann da doch an was Sanzes zurickent'n! — Uch, Rose, das war eine scheene Zeit!...

Rose. Und Sie miss'n zurückgehn zu Ihrer Frau...

Flamm. Wenn so was bloß nich so vorieberflitte! Eine scheene Zeit! Was hat man bavon?

Rose. Sie soll'n gutt sein zu Ihrer Frau, herr Flamm!
— Jhre Frau is a Engel, die hat mich gerettet.

Flamm. Komm! Wir woll'n mal unter den Birns baum gehn! — Scheen! — Was denn? Ich bin immer gutt zu der Frau. Wir stehen auf dem besten Fuß miteinander. — Komm, Rose! Erzähl mir das mal genau. Also: wie is das? — Serettet? Was? — Bor was hat sie dich denn gerettet, Rose? Ratierlich doch interessiert mich das. Was war damals eigenslich los mit dir? Mutter macht allerlei Anspielungen: draus king geworden din ich noch nich.

Rose. Herr Christoph!... Herr Flamm! Ich kann mich nich hinsehen! — Das schad't ja doch nischt!... Das stehrt ja zu nischt: 's is nu alles vorbei — gutt! — 's is alles erledigt. Ich weeß: Gott wird mir de Sinde verzeihen. A wird's voch an' unschuldig'n Kind'l ni anrechnen. Dazu is a ja viel zu barmherzig dazu.

Flamm, mit Bezug auf bas tauter vernehmliche Summen der Drefch maschine: Das verfluchte Gesumme in einem fort! — Was? — Nose, du sollst dich 'n Augenblick hinseh'n! Ich tu' dir nichts! Ich berihre dich nicht! Strenwort, Rose! Du sollst dich mal aussprech'n! — Hab' doch 'n bischen Vertrauen zu mir!

Rose. An ja...'s is ebens... ich weeß weiter nischt! — Wenn ich amal erscht verheiratet bin, da kenn' Se amal die Frau kentnant frag'n, vielleicht tutt se Ihn' sagen, was jetz mit mir is. Ich hab Augusten o noch nischt gesagt! — Ich weeß, a is gutt! Deshalb is mir ni bange! Weil a weech, herzig is und o christlich is. Und nu hadje, Christoph! Hadje, lebt gesund! — Wa' hat a Lebenlang vor sich jetz, da kann eens recht treu sein, sich kastein, recht arbeit'n, Schuld bezahl'n und abverdien'.

Flamm batt Rosens Dand sest: Rose, bleib noch 'n Angens blid! Weinswegen bin ich ja einverstand'n! — Zu deiner Hochzeit komm ich weeß Gott nich! — Aber wenn ich anch zur Hochzeit komme, so seh ich doch ein, daß du recht hast sets. — Madel, ich hab' dich so gerne gehabt... so ehrlich... ich kann dir's nicht sagen, wie gerne!... Weiß der Teufel, seit... seit ich benken kann. — Schon dazumal hast du mir's angetan, wie du als Kind schon immer so ehrlich warst.... so offen in tausend kleinen Sachen... wenn man dich fragte

... so trenherzig 'raus!... Niemals irgendwie Schwin, beleien und Finten, und wenn flugs 'n Spiegel in Scherben ging. Ich hab' ja Weiber genug gekannt in Tharandt und hernach auch in Eberswalde auf der Akademie und beim Wilitär, wo ich fast meistens 'n blodsinniges Glic hatte, und doch weiß ich von Glick erst jeht was durch dich.

Rose. Ach, Christel, ich hab' Sie auch gerne gehabt.

Flamm. Du warst ja von klein auf verliebt in mich! Du hast mich schon manchmal angefunkelt... Wirst du noch manchmal denken dran? An den alten verdrehten Sinder Flamm?

Rose. Das wer' ich! Ich hab ja a Unterpfand.

Flamm. Ach so: Das Ringelchen mit dem Steine. Wirft bu denn manchmal ju und kommen?

Rose. Das geht nich. Das schneib't een' zu sehr ins Herze. Das war' bloß gedoppelte Marter und Leed! 's muß aus sein! Ich vergrab' mich ei's Haus! Ich will fer zwee radern und arbeiten! 's fängt amal a neues Leben an, und da darf ma uffs alte ooch ni mehr zuricklicken. Uff Erden is halt bloß Jammer und Not, und mir missen halt uff a himmel wart'n.

Flamm. Soll das nun der lette Abschied sein, Rose? Rose. Bater und August verwundern sich schonn!

Flamm. Und wenn sich die Fische im Wasser verwuns dern und die Rohrdommeln auf 'm Kopfe stehn, deshalb wer' ich jeht keine Sekunde wegschmeißen. — Es soll also ganz und gar alle sein? — Auch Mutter willst du nich mehr besuchen?

Rose, worthausend: Ich kann ihr nich mehr ins Gesichte sehn! — Vielleicht o später amal! Nach zehn Jahren amal! — Vielleicht hat man's dann doch noch amal ieberwunden. Habje, Herr Christoph! Hadje, Herr Flamm!

Flamm. Schon! — 'Mabel, ich sag' dir, wenn Mutter nich war'... noch jet ... ich wirde erscht gar nich sadeln ... da machte ich sehr kurzen Prozes mit dir. Rose. Ja, wenn od bas Wortel "wenn" nich war! — Ohne August und Bater, wer weeß, was ich machte! Am liebsten sleeg ich ei alle Welt.

Flamm. Ich mit, Rose! — Also! — Go war also das! — Und da kannste mer halt noch amal beine hand geben . . . Er deuckt ihre hand, sie bliden einander beiß jum Abschied in die Augen. 'S is so: was sein muß, muß eemal sein! — Und da woll'n mir halt jeht auseinander gehn! — Er wendet sich entschossen und gebt mit sesten Schritten, ohne sich umpubliden.

Rofe, ihm nachblidend, sich aberwindend, mit außerster Willenstraft: Was -fein muß, muß fein! — Und nu is gutt! Sie tut den Krug wieder in den Kord und ift im Begriff, nach der anderen Richtung davonsmachen. Stredmann ertweint.

Stredmann, blaß, verzert, triedend, schen: Rose! — Bernd Russa! — Heerschie nich? — Das war doch wieder der nischnitzige FlammsSchulze?! — Wo der mir amal ei de Finger kommt... dem tu ich de Rippa eim Leibe zerbrecha! — Was hat's denn? Was wollt a denn wieder von dir? Das sag ich dir aber: das geht nich aso, ich leid's ni! Gener is aso gutt wie d'r andere! Ich suß mir da ooch ni a Laufs paß geb'n.

Rose. Was sag'n Sie? Wer sein Sie denn ieberhaupt?

Stredmann. Ber ich bin? Berflucht ja: bas werscht bu iconn wiff'n.

Rose. Wer sein Sie? Wo hatt ich Ihn' benn schonn gesehn?

Stredmann. Du?? Mich? Wo du mich gefahn hatt'st, Madel? — Fer an'n Uff'n such' du d'r an'n andern aus.

Rose. Was woll'n Sie? Wer sein Sie? Was wull'n Sie von mir?

Stredmann. An'n Dred will ich! Rifchte! hufte vers stand'n! In Gottes Ram'... prill' ni afo! —

Rose. Ich ruffe die ganze Welt zusammen, wenn Sie mer jetz ni von a Fers'n giehn.

Stredmann. Dent an a Rerschbaum! Dent bu ans Rrugifir . . .

Rose. Wer sein Sie? Liege! Was woll'n Sie von mir? Entweder Sie sehn, doaß Sie weltertumma . . . ich schrei', was ich kann, um hilfe dahier.

Stredmann. Madel, du haft a Verstand verloren!

Rose. Da brauch ich a wengsten nimmeh ju schleppa! Wer sein Sie? Liege! Sie hoa nischt gesahn! Ich schrei'! Ich prill, was d'r Obem halt, wenn Sie itse ni uff d'r Stelle lang machen.

Stredmann, erforoden: Rusla, ich geh'! Bis stille, 's is gutt.

Rose. Aber glei'! Glei uff d'r Stelle! Berstanda?

Stredmann. Glei', glei'! Meinswegen! Warum Doch ni! Er macht eine farenhafte Bewegung, als ob er fich por einem Regenschauer fidchtete.

Rose, mit wahnstanigem Ingeimm: Da leeft a! Mo a nichts, werdiger Schuft! Wenn ma' da Kerl von hinga sitt, da hat ma' noch immer de beste Seite, und doch muß ma' sich vor dam Kerle versiehr'n! — Pfui, sag ich! Auswendig is a geschniegelt, inwendig is a von Mad'n zerfress'n: d'r Etel kommt een' zum Halse 'raus.

Streckmann wendet sich, bleich, unbeimtich: Ach —! — 's is woll ni meeglich!? — Was du ni sagst! — Das iis kee' sehr appetitliches Fress'n! Weshalb warscht d'n du da asu hitzig druf?

Rose. Jich? hisig uff bich?

Stredmann. Du huft's woll vergeff'n?

Rose. Schuft!

Stredmann. 3d biin au eener.

Rose. Schubiak! Schust! Was hust du jest noch um mich 'rumzuschnuppern? Wer bist du? Wer sein Sie? Was hatt ich gemacht? — Du hast dich an meine Fersen gehängt! Du hast mich gehett... ei de Heechsen gebissa... Schust!... Schlimmer als wie a Fleescherhund!

Stredmann. Du bift mir nachgelanf'n dabie!

Rose. Bas ...?

Stredmann. Bift in meine Bohnung gefomm'n und haft mir be helle heeß gemacht.

Rose. Und du ...

Stredmann. Ru was benn?

Rofe. Und bu? Und bu?

Stredmann. A Roftverachter biin ich halt ni.

Rose. Streckmann! Du mußt amal sterben bahier! Hierscht' es! Denk an dei' letzes Stindla! Du mußt amal o vor am Richter stehn! Ich biln zu dir gelausa in Himmels, angst! Ich hoa dich ums himmelswilla gebattelt... du sullst m'r mit August'n a Weg frei gahn. Ich biin uff a Knien gekruchen vor dir — und du sagst it, ich war' dir nachgelausa? — Usu is: Du hust a Verbrecha geton!! Du hast an mir a Verbrecha beganga!! das is mehr als an' Riederträchtigkeet! Setuppelt, gedreisacht a Verbrecha! O'r herrgott wird dich bestrosa d'ester.

Stredmann. Ru hiert od! Da laffen mir'sch ebens bruf atumma.

Rose. Das sagst du? Das willst du druff akumma loon? Teifel!! Do spud ich dir ins Gesichte.

Stredmann. Dent an a Rerichbaum! Dent od ans Rrugifig!

Rose. On hust mir geschworen, du wulld'st ni davon red'n! On hust mir heilige Eide geschworen! Du hust deine hand uffs Kreuze gelegt und hust mir an Sid uffs Kreuz ges leistet und ibe fangst die Hetjagd von frischen an! Was willst du?

Stredmann. Ich bin aso gutt wie Flamm. Und bu sollst bich mit bem ebens o ni mehr einlass'n.

Rose. Ich spring ei sei Bette, Karnallje bu! Das tat' bich ooch noch nich teen'n Pfifferling angehn.

Stredmann. Das werd fich ja 'rausstell'n, wie bas fommt.

Rose. Was? Du hust mir Gewalt agetan! Du hast mich

verwerrt! Hust mich niedergebrocha! Wie a Raubvogel bist du gestoßa uff mich! Ich wiß! Ich wullde zum Tierla 'raus' kumma! Du hust mir Jade und Rod zerzaust! Ich hoa geblutt! Ich wullde no 'rauskumma! Do hatt'st du a Riegel virgelegt! Das iis a Verbrecha! Ich bring's zur Dans zeige....

Bernd und August treten hintereinander auf. Nach ihnen Aleinert und Gos lisch und die anderen Arbeitet,

Bernd, dicht vor Stredmann: Bas its hier? Bas haft bu mein Mabel gefan?

August sieht Bernd gurad, er drängt sich vor: Ich, Bater! — A fragt, was du Roslan getan hast?

Stredmann. Rifchte!

Bernd, fic wieber vorbrangend: Was haft bu bem Mabel gestan?

Stredmann. Rifchte!

August, sich vorbrangend: It sagst bu, was bu er gefan haft!

Stredmann. Rischte! An'n Teifel hab ich er getan! August. Entweder du sagst ite, was du er getan hust — ober . . .

Stredmann. Ober? Na, was benn, ha, "ober" bobie?
— hande weg... hand von b'r Gurgel.

Rleinert versucht zu trennen: halt!

Stredmann. hand von b'r Gurgel.

Bernd. Jege muß bu broa gleeba. Entweber . . .

Augnst. Bas hast bu bem Mabel getan?!

Stredmann, in ploglicher Angft, an ben Birnbaum fic retirtrend, foreit: hilfe!

August. Was hast du dem Madel getan? Antwort! Antwort! Jich will das wiss'n. Er bat sich losgemacht und stellt Stredmann.

Stredmann bolt aus, schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht: Das is meine Antwort! — Das hab iich getan!

Rleinert. Stredma -

Die alte Golischen. Salt Angustu uff! A fallt.

Großmagb fängt ben taumeinben Muguft auf: Mitgitft!

Bernd, ohne auf August ju achten, ju Stredmann: Du werschie Rechenschaft geb'n! Jete muß dir das heemkumma!

Stredmann. Die Schweinerei! Wegen dem Frovolke da, die mit all'r Welt a Sestede hat . . . & 9001 ab.

Bernd. Was war bas vor a Wort?

Rleittert, der mit Golifc und der Stoffmagd, hahn und der alten Golifchen zusammen den fast bestimmungelosen August aufrecht erhalt: 's Auge is 'raus!

Die alte Solischen. Bater Bernd! Augusten is ni sebr gutt gegangen.

Rleinert. Der Mensch hat an' beese Brautschaft dabier. Bernd. Was? Wie benn? Du lieber heiland eim himmel! Bet ibm: Angust?!

Anaust. Dir tut's linke Auge afo web.

Bernd. Rofe, bring Baffer!

Die alte Golischen. Doas iis a Unglide.

Bernd. Rofe, bring Baffer, heerschte benn nich?

Golisch. Doas werd wull a Jahrla Gefängnis kust'n.

Rose, gleichsam jest erst auswacend: A soat... A soat... Ja, was heeßt denn nu das?... Ich hoa doch... au' Puppe gekriegt zu Weihnachta.

Kleinmagd, m Rofe: Du schläfst woll?

Rose. ... Ma' koan das niemanda soan!... Nee, Reenemagd. '8 gieht ni! '8 laßt sich ni mach'n! — Ma' sellde vielleicht... doch ane Mutter han...

Der Borbang fällt.

## Dierter Aft

Das gleiche Zimmer im Sause Flamms, wie im zweiten Aft. Ein Sonnabend Rachmittag zu Anfang des Monats September. Um Rollscheibtisch sitzt Alamm über Rechnungen. Richt weit von der Flurtür sieht Streckmann.

Flamm. Demnach hatten Sie also noch zweihundert und sechs Mart und dreißig Pfennig zu bekommen.

Stredmann. Jawohl, herr Flamm.

Flamm. Was war denn an der Maschine los? Einen Vormittag haben Sie doch feiern missen.

Stredmann. Ich hatte Termin auf 'n Landgericht. Die Maschine is gang in Ordnung gewesen.

Flamm. War das in der Sache mit . . . mit dem Reil? Stredmann. Ja. Und außerdem hatt' mich doch Bernd verklagt, ich soll doch die Tochter beleidigt haben.

Flamm hat aus einem besonderen Jad Seld genommen und zählt es auf ben großen List. Hier sind also zweihundert . . . zweihundert sechs Mark und finfzig . . . bekam ich noch zwanzig Pfennig.

Stredmann streicht das Seld ein und legt dagegen zwanzig Psennige auf den Tisch: Da soll ich 'm herrn Oberamtmann sagen: gegen Mitte Dezember war'sch wieder so weit.

Flamm. 3mei Lage! Sagen wir, Anfang Dezember. Da mecht ich die große Scheuer leer mach'n.

Stredmann. Anfang Dezember. Jawohl, herr Flamm. — Abje!

Flamm. Abje, Stredmann! — Sagen Sie mal: wie wird's benn nu werden mit Ihrer Geschichte?

Stredmann bleibt fieben, such mit den achfein: Da wird woll ni gar viel werden, herr Flamm.

Flamm. Wieso?

Stredmann. Ma' wird halt bran glooben miffen.

Flamm. Was 'ne Reinigkeit manchmal für Folgen hat.
— Wie kamt Ihr denn eigenslich so an'nander?

Stredmann. Ich bin mer reen gar nischt mehr bes wußt. Ich bin damals... Ich muß sein reen kullrig gewest! ... Aber ich kann mich an gar nischt nich mehr erinnern.

Flamm. Der Buchbinder gilt boch für außerst frieds fertig.

Stredmann. Mit mir fångt a immer handel an! Aber sunster wie ansgelescht is mer das! — Ich weeß bloß, se sein ieber mich hergefall'n, grade als wie zwee reißnige Welfe! Ich dachte, 's war' mer ans Leben gehn! — Wenn ich das dahier nich gedacht hatte, da war' mer de hand oni ausgerutscht.

Flamm. Und das Auge war nich mehr zu retten?

Stredmann. Nein! 's tutt een' leed. Und!... Ru, es is ni ju andern! Schuld an dem Unglid bin ich nich!

Flamm. So 'ne Sache is an sich beese genng! Wenn erst das Gericht eingreift, wird se noch schlimmer! Haupts sächlich int mir das Mädel leid.

Stredmann. Mir schlottert's Zeng od am Leibe 'rum, so is mir de Sache in herzen gegangen. Was Schlaf is, herr keutnant, das weeß ich ni mehr. Ich hab o im Grunde mit Augusten nischt! Mir is ebens... reen wie nich gegen; wartig!...

Flamm. Sie sollten doch mal zu Bernd rieber gehn. Benn Sie die Lochter beleidigt haben und auch gar nich recht bei sich gewesen sind, so kennten Sie doch das ganz einfach zuricknehm'.

Stredmann. Das geht mich nischt an! Das is seine Sache! Wenn a freilich wißte, wo'naus das geht, da tat a woll seine Mage zurichnehm'! das mißt'n freilich 'n andrer sagen, daß a dem Wädel kein'n Dienst tutt damit. Uso is! Abjes, Herr Leutnant.

Flamm. Abieu! Stredmann ab.

Flamm, für fic, erregt: Wenn man fo 'm Kerl an die Gurgel fonnte! Frau Flamm wird aus der Jagdeammer von dem hausmadochen hereingeschoben

Frau Flamm. Was brummelste denn da wieder, Flamm?
— unf ihren Wint entsernt sich das Wabchen. — Haste Arger ges habt?

Flamm. Ja, banke, es geht!

Frau Flamm. War bas nich Stredmann?

Flamm. Der schone Stredmann! — Das war ber schone Stredmann, jawohl!

Frau Flamm. Wie steht's d'n nu eigenslich damit, Mamm? habt Ihr ni ieber Reil gered't?

Flamm, tribelno: Jh, was, ich hab' Rechnereien im Kopf! Frau Flamm. Steer ich dich etwa, Christel?

Flamm. Nee! Du mußt dich bloß etwas ruhig vers halten.

Frau Flamm. Wenn ich sonst nicht nich kann: da burg ich für mich. Stulichweigen.

Flamm, aufbrausend: himmeltreuzschockschwerebrett nicht nochmal! Manchmal mechte man bloß in die Jagdkammer laufen und so'n lausigen Kerl einfach niederknall'n! Das war' bloß 'n Spaß, so was zu verantwort'n.

Frau Flamm. Nee, Christel, was du een'n erschrickst dahier!

Flamm. Ich kann nischt dasser! Ich bin selber erschroden!
—— So gemein is der Mensch, Mutter, sag ich dir, so unter aller Ranallse nichtswirdig... ich sage, so kann er wenigsstens sein!... daß einem Kerl wie mir, der seinen Tabak verträgt, sich manchmal de Därme im Leibe umwenden. In der Sache lernt unsereiner nich aus. Man kann alle vier Fakultäten verschluckt haben, Hansstride und Kieselsteine versdauen, aber so was... in Niederträchtigkeiten... kommt man ieder Propädentik nich 'raus!

Frau Flamm. Was hat dich d'n wieder so aufges bracht?

Flamm, wieder ichreibend: Ich spreche nur so gang im alls gemeinen.

Frau Flamm. Ich bachte, das hing mit dem Stredsmann zusamm'! Rämlich, Christel, mich tutt die Geschichte nich lostass'n! Und wenn dir'sch amal mehr gelegen wird sein, da mecht ich mich wirklich amal mit dir aussprechen.

Flamm. Mit mir? Was geht mich denn Stredmann an? Fran Flamm. Wenn o Stredmann nich grade: der Mann ja nich! Aber doch d'r alte Bernd und o Bernd Rose.

— Sieh amal: was das Mädel betrifft: das is ane bitter ernste Geschichte! Und wenn ich ni aso gesesselt wär', da wär ich schonn längst amal bei 'ner gewesen. Bliden lassen tutt se sich nich.

Flamm. Du? Bei der Rose? Bas willft bu denn bort?

Frau Flamm. Nu heer' amal zu, Christel. Sieh amal an, es is ja nich so bloß de erschte beste! Ich muß halt amal boch zum Nechten sehn.

Flamm. Ra ja, Mutter! Tu, was de nich laffen fannst! On wirst bei dem Madel bloß schwerlich was ausrichten.

Frau Flamm. Wie benn, Christel? Wie meenste benn bas?

Flamm. Man soll sich in fremde Sachen nich einmischen! Man hat doch bloß Arger und Undank davon.

Frau Flamm. Wenn schonn! An'n Arger muß ma' vertragen! Und Undank is eemal der Welt Lohn! Und was gerade die Bernd Rose andetrifft, ich weeß ni, mir is das halt immer gewesen, halb und halb, als war' se mei' Kind. Sieh od, Christel, solange ich denken kann... wie Vater noch Oberserster war, da wusch ihre Mutter schonn bei und im Hause. Hernach uff'm Kirchhof an Kurtels Grab, da seh ich das Wädel noch stehn wie heute, wenn ich o selber mehr tot wie lebendig war. Außer mir und dir, das kann ich dir sagen, is keener wie die so untreesslich gewest.

Flamm. Meinswegen! Was haste denn aber fer Abssichten? Ich fann m'r dabei gar nischt denken, Kind!

Frau Flamm. Erfcht will ich jett erfcht amal neus gierig fein.

Flamm. Wiefo?

Frau Flamm. Wegen nischt und wieder nischt! Ich meng' mich ja o sonst nich in deine Sachen. Aber jett . . .

nu mecht ich amal doch Bescheid wissen! was hat's denn mit dir in der letten Zeit?

Flamm. Mit mir? Ich denke, bu red'st von der Bernd Rose!

Frau Flamm. Jege red ich ebens amal von bir.

Flamm. Das kannst du dir aber ersparen, Mutter! Meine Angelegenheiten kummern dich nicht.

Frau Flamm. Das sagst du aso! Das is leichte gessagt! Aber wenn man so sitht, wie ich sithen muß, und sleht, wie a Mensch immer unruhig is, und weeß, daß a nachts ni schlaffen tutt, und heert'n in eenem Biegen seusjen, und 's is zufälligerweise d'r eegne Mann, da macht man sich halt ebens seine Gedanken.

Flamm. Ree, Mutter, du bist woll ganz verrickt. Du willst mich woll ganz und gar lächerlich machen! Seufzen! Da mißt ich ja blodstnnig sein. Was d'n noch? Ich bin boch keen Schneidergeselle!

Frau Flamm. Nee, Christel, aso entwischt du mir nich. Flamm. Mutter, was bezweckst du denn nu damit? Du willst mich woll dden? Was? Willst mich woll langweil'n? Uns dem Hause 'rausgraulen? — Oder so was? — Da kannst du's, weiß Gott, gar nich schlauer ansangen.

Frau Flamm. Ich bleibe dabei, du verheimlichst mir mas!

Flamm, achselundende: Wenn du meinst! — Nu dann wer' ich dir wohl was verheimlichen! — Nimm aber mal an, Mutter, daß es so is ... On kennst mich! In der Hinsicht kennst du mich doch!... Da mag sich die ganze Welt auf 'n Kopp stell'n, da kriegt keiner auch noch nich mal soviel 'raus! Er schnippt mit den Vingern. Arger hat jeder genug in der Welt! Gestern hab ich 'n Branknecht missen raus; schmeißen, vorgestern hab ich 'n Brenner zum Teufel ges jagt. Und schließlich, ganz abgesehen davon, so 'n Leben wie man's hier sühren muß, is wirklich ausreichend sade genug, einen anständigen Weuschen spleenig zu machen.

Fran Flamm. Sud' b'r bod Umgang! Fafe in be | Stabt!

Flamm. Michig! Im Aof mit ben Absern Stat berfchen ober mit 'n herrn kandeat auf Steigen gehn! Gott bewahre, die Scherze habe ich did! Das fann mich noch nich vor de handtare loden! — hatt' man nich noch das disichen Jagd und tonnte sich nich seine Anarre mal umhäng', da . . . Seemann mist' man geworden sein!

Fran Flamm. Na fiehft' es, ba haft es! Das sag ich ja! Du bift ebens gang von Scund aus verwechselt! Bis vor zwee, drei Monaten warste vergniegt, haft Begel ges schoffen und ausgebalgt, haft botanistert und Sier gessammelt und gefungen a lieben langen Lag. '8 war ane Frende, dich anzusehn, und jeht bifte uff eemal wie auss gewechselt.

Flamm. Benn und wenigstens Autiel geblieben war'! Frau Flamm. Bie war'ich benn, wenn mir a Kind taten annehmen.

Flamm. Jeht uff eemal!? Ree, Mutter! Jeht mag ich nich! Frieber haft du dich nich fenn' entschließen; heute is der Moment ooch bei mir verpaßt.

Fran Flamm. 's leichte gesagt, a Kind ins hans nehm'! Erscht kommt 's een' natierlich vor wie a Berrat! Mir kam's wie Berrat am Kurtel vor, bloß od aus d'e Ferne so a Gedanke. Un war mir's... wie soll ich denn sagen, Flamm! Als wenn ma' da Jungen un ganzlich andstieße, and'm hand, aus'm Stiebel und Bettel 'rand und ni zuleht o aus unsen hernehmen, wo ma' hoffen kann, daß ma' Frende erlebt?
— Aber laß das amal uff sich bernh'n! Un woll'n w'r amal uff de Rose zurickgreifen! — Und ob de denn weeßt, Flamm, was mit ihr los is!

Flamm. Ja, nn... Ja, freilich!... Weshalb benn nich! — Stredmann hat ihren Lebenswandel verdächtigt, und das leid't der alte Bernd eben nich. — 's is freilich 'ne Dummheit, flagbar zu werden. De Kosten trägt immer die Frau zulest.

Fran Flamm. Ich hab a paar Briefe an be Rose gesschrieben und hab' mer das Mabel herbestellt. Wahrhaftig in ihrer Lage, Flamm, die kann jest wahrhaftig nich aus und nich ein wiss'n!

Flamm. Biefo?

Frau Rlamm. Weil Stredmann im Rechte is!

Flamm, fusig, dumm: Bas, Mutter? Du mußt bich deuts lich ausbruden.

Frau Flamm. Aber, Christel, nich gleich wieder jah; zornig sein! Ich hab' d'r die Sache bis jest verheimlicht, weil ich weeß, wie du in den Sachen bist; erinner' dich och an die kleene Magd, die de Knall und Fall hast aus 'n Hause geschmissen, und a Taschner, den de gepriegelt hast! — Das Madel hat m'r a Bekenntnis gemacht vor langer Zeit, schonn vor ieder acht Wochen, und da is se nich bloß mehr de Rose Bernd,... sondern es kommt ooch a zweetes Wesen in Frage... halt ebens das, was unterwegens is ... Flamm, haste verstanden!?... Berstehste mich?

Flamm, seprest: Nee! Nich so ganz, Mutter, offen gesstanden. Ich hab' nehmlich... hier nehmlich... heut nehmlich... jeht... mir steigt jeht manchmal das Blut so zu Kopfe. Das is wie so 'n — scheußlich! — Schwindels anfall! — Aber ja... aber nee... ich muß doch woll Luft schepfen. 's is weiter nichts, Mutter, beunruhige dich nich.

Frau Flamm, mit der Brille: Wo willst denn du mit der Patronentasche bin?

Flamm. Gar nichts. Was mach ich denn mit der Pastronentasche? Er schleubert die Patronentasche fort, die er unwilltärlich in die Hande betommen dat. Wan weiß von nichts! Wan erfährt von nichts! Und da wird eenem manchmal ganz blode zusmute. Da fühlt man sich manchmal ganz fremd in der Welt.

Fran Flamm, mistraulid: Ru fag' amal, Christel, was beeft benn bas?

Flamm. Nichts, Mutter! Gar nichts! Durchaus weiter nichts! Mir is auch schon wieder ganz frei im Kopfe! Aber manchmal kommt so 'n Sefühl ieber mich, so 'ne Angst, ich weeß nich, mit einem Male, als wenn nirgend was Festes mehr unter mir war und man sollte sich gleich 's Genick abstirzen.

Frau Flamm. On red'st ja selfame Sachen babier. Es wird an die Lar gepocht. Wer pocht benn? — herein!

August, noch unfichtbar: Ich bin's bloß, Frau Flamm!

Fran Flamm. Ach Sie sein's, herr Keil. Sie tenn' immer eintreten.

Reil Anguft wird gang fichtbar, er ift bleicher als fraber, auch abgezehrter und trägt eine buntle Brille. Das linte Ange ift mit einem ichwarzen Berband bebedt.

August. Ich soll um Entschuldigung bitten, Frau Leuts nant! Gut'n Tag, Frau Leutnant!

Frau Flamm. Scheen'n Dant, herr Reil.

August. Meine Brant hat Termin uff 'n Landgericht, Fran Leutnant, sonst war' se selber gekomm'. Vielleicht kommt se aber am Abend noch!

Frau Flamm. 's is mer lieb, daß ich Ihn' wenigstens amal zu sehn triege. Wie geht's Ihn' benn iebrigens? Setzen Sie sich!

August. Gottes Wege sein wunderbar! Und wie a een'n heimsucht, darf man nich murren. Im Gegenteil, ma' soll sich fren'n. Und sehn Se, Frau Flamm, so geht mir's beinahe jete. Mir is recht! Um so besser, je schlimmer 's fommt. Um so mehr wächst der Schatz in der Ewigkeit.

Fran Flamm, sower atmend: Ich winschte, Ge hatten recht, herr Reil. — hat Rose benn meine Briefe gekriegt?

August. Se hat m'r se o zu lesen gegeben. Und ich hab ihr o ganz bestimmt gesagt: 's ging nich. Sie mißte jest zu Ihn' gehn.

Fran Flamm. Ich muß Ihn' sagen, 's wundert mich, Reil, daß se nach all den letten Geschichten noch nich amal zu mir gefunden hat. Daß ma' Anteil nimmt, das weeß se ja doch.

Angust. Se is ebens reen schen in a letten Zeit'n. Und Fran Leutnant, wenn ich was sagen berf: Sie sollten er das nich übel nehm': erschtlich hatte se immer mit mir zu tun, weil ich doch sehr aner Psiege bedurfte — und se hat sich an'n Gotteslohn um mich verdient! Und dann, seit se der Rensch aso gräßlich beschimpst hat, da wagt se sich kaum aus d'r Stube 'raus.

Frau Flamm. Ich nehm's er o weiter nich iebel, Reil! Wie geht's er benn fonft? Was treibt fe benn fo?

Angust. D jee, nee... das is... was sag ich d'n glei'
... wie se heut um a elf uffs Gerichte sollte — das war Ihn' a richtiger Tanz dahier! Reen war das, Frau Flamm, ... ma' konnte kast Angst kriegen, aso eigentiemlich hat se gered't. — Erscht wollde se ieberhaupt nich gehn, dann meente se, daß se mich wollte mitnehm', uff de letzte war se dann fort wie a Licht und schrieg mer zu, daß ich nich sollte nachkomm'. Wanchmal hatt' se gessennt a ganzen Tag! — Wan macht sich natierlich seine Gedanken.

Frau Flamm. Was benn für welche?

August. So allerhand! — Erschstlich, daß mich das Unsglid betroffen hat! Das hat se mir mehrmal ausgesprochen! Das schneid' 'r woll sehr in de Seele dahier! Und o was a Bater Bernd betrifft und daß a sich's hat so zu Herzen gesnomm'.

Fran Flamm. Mir sein ja hier unter uns, herr Keil. Warum soll'n wir denn nich amal deutlich reden: is Ihn' das nie durch a Ropp gegangen... ich meene mit Streck mann die Geschichte... Ihn' oder 'n Bater Bernd viels leicht? Daß daran etwa tennte was Wahres sein.

August. Ich mach' mir dadrieber teene Gedant'n.

Frau Flamm. Das is recht! Das table ich burchaus

weiter nich! Ma' kann manchmal wirklich nischt Bessers tun, als wie a Strauß a Kopp in a Sand sted'n. Fer an'n Bater aber geheert sich das nich.

August. Nu, Fran Flamm, was a alten Bernd ans betrifft, as himmelweit is der von solchen Gedanken, daß da irgend was kennte nich richtig sein... as felsenfest in der Sache dahier: der ließ sich d'erfier beede Hände abhacken. A is aso strenge, das gloodt eener nich. D'r Herr Leuts nant Flamm is o dei 'm gewest und hat 'n woll'n von d'r Mage abbringen...

Frau Flamm, erregt: Ber is bei 'm geweft?

August. D'r herr Leutnant!

Frau Flamm. Dei' Mann?

August. Jawohl! A hat lange mit 'm gereb't. Sehn Se, mir — ich hab' zwar a Auge verloren! — mir liegt nischte daran, daß der Stredmann bestraft wird! Mein is das Serichte, spricht ja der Herr! Aber Bater, der is ni versehnlich zu kriegen, a spricht: Verlangt all's, aber das nich von mir.

Frau Flamm. Mei' Mann is beim alten Bernd gewest? Angust. Ja, wie a die Borladung hatte bekommen.

Fran Flamm. Bas fier 'ne Borladung war benn das? August. Salt o vor a Untersuchungerichter.

Frau Flamm, erregter: D'r alte Bernd?

August. D'r herr Leutnant Flamm.

Frau Flamm. Ja, is denn mei' Mann auch vers nommen worden? Was hat denn der mit der Sache zu tun?

August. A is auch vernommen worden, jawoll.

Fran Flamm, erspatiert: So!? — Das is mir ganz neu! Davon wußt ich nichts! Auch daß Christel beim alten Bernd is gewesen! — Wo bloß meine Obesolonze is! — Nee, August, da gehn Se od nach Hans jetzt! Ich bin jetzt a bissel... ich weeß nich, wie! An'n besondern Rat kann ich Ihn' so ni mehr geben! Wir is was sehr in de Glieder

gefahren. Gehn Se nach Hause und tun Se's abwarten. Wenn Se aber das Madel lieb han dahier, da... sehn Se uff mich, ich kann a Lied sing'n! — Wenn eemal a Wensch so geartet is: 's is nu a Wann, dem de Weiber nachlausen, oder 's kann o meinsweg'n a Weibsbild sein, dem de Wanner wie nerr'sch uff a Haden liegen — da heeßt's dulden! dulden! Geduldig sein. — Ich hab' zwelf Jahre lang so gelebt. Sie bau die hand vor die Augen und seht durch die Finger. Und wenn ich iederhaupt noch was seh'n wollte, da hab ich mußt durch de Finger sehn.

August. Ich kann das halt nimmermehr glooben, Frau Mamm!

Frau Flamm. Ja, ob Sie mir das glooben oder nich; dad'rnach wird nich gefragt im Leben. 's geht mer wie Ihn'; ich begreif's ooch fast ni; mir missen, balt sehn, wie mir uns damit absinden. — Ich hab' Rosen a Versprechen gegeben! Ma' verspricht manchmal leichte, und halten is schwer! Ru all's, was in meinen Kraften steht. — Adje! — Ich kann Ihn' ja freilich nich zumuten... D'r himmel muß ebens gnadig sein. August ergreist bewegt die dargebotene hand der Frau Flamm und entsernt sich dann schweigend.

Frau Flamm lehnt den Kopf weit im Stuhl gurud, blickt versonnen gen himmel und seufst sweimal schwer. — Flamm kommt herein, sehr bleich, wirft Seitenbilde auf Frau Flamm und fangt an, leise zu pfeifen, während er den Bucherschrant definet und angelegentlich etwas zu suchen scheint.

Frau Flamm. Ja, ja, du pfeifst eben auf alles, Flamm!
— Und — das hatt ich dir doch nich zugetraut.

Flamm in fehrt fich um, schweigt, sieht sie gerade an, bebt beide hande ein wenig, beide Uchseln sehr hoch und läßt alles wiederum schlaff heruntersinten, wähnend er einsach und ohne Berlegenheit mehr nachdenklich als beschänt zu Boden blidt.

Frau Flamm. Ihr macht Euch bas eben leichte, Ihr Manner. — Bas foll b'n nu werben?

Flamm, die Bewegung wie vorher, nur schwächer: Das weiß ich nich. — Ich will jest amal vollständig ruhig bleiben. Ich will mal erzählen, wie das kam. — Vielleicht kannst du mich da etwas milber beurteilen. Wo nich . . . na, dann in ich mir eben sehr leid.

Frau Flamm. So an'n Leichtsinn tann ma' nich milbe beurteilen.

Flamm. Leichtsinn? Bloß Leichtsinn war das wohl nich! Was is dir denn aber lieber, Wutter, wenn's a Leichtsinn oder wenn's ernster is —? —

Frau Flamm. Grade so a'm Madel die Jukunft zerssteren, wo mir hier... wo ma' alle Berantwortung hat! Wo ma' se haben a blindes Bertrauen gehabt! — O, nee, 's is zum ei de Erde sink'n! Als hatt' man's reen heimlich druff angelegt.

Flamm. Bift du fertig, Mutter?

Frau Flamm. Noch lange nich!

Flamm. Nu, da kann ich ja noch a bissel wart'n!

Frau Flamm. Christel, was hab ich dir damals ges sagt, da du 'ransgerickt kamst und du woll'st mich heiraten?

Flamm. Was?

Frau Flamm. Ich bin viel zu alt fer dich. A Weib kann sechzehn Jahre singer sein, aber ni drei oder vier Jahre alter. hatt'st du mir od gefolgt dahier.

Flamm. Sind das nich recht mießige Sachen, jetz, von solchen alten Seschichten zu reden? Haben wir jetz gar nichts Wichtigeres zu tun? — Ich kann mir nich helsen, mir scheint's so, Mutter. — Davon, was mit Rose eigenslich is, hab ich bis heute keine Ahnung gehabt. Sonst hatt ich natierlich doch anders gehandelt. An heißt's sehn, od was nachzuholen is. Und eben aus diesem Grunde, Mutter, wollt ich dich bitten, nich kleinlich zu sein, und wollte zunächst den Versuch mal machen, od du sie den Aus wohl 'n Verständnis kriegst. Solange . . . bis zu dem Augenblick, wo es hieß, der Veitstänzer soll Rose heiraten, ist alles in allen Stren gewest. Wie das aber seit stand, hernach war's aus. — Kann sein, meine Begriffe verwirren sich. Ich hatte das Rädel auswahsen sehn . . . es hing was von der Liebe zu Kurtel dran. Erstlich

wollt ich sie nur von dem Unglud zurichalten, und schließlich, ganz plößlich mal, wie das so is ... das hat ja schon Plato so richtig geschrieben — von den zwei Rossen, im Phaidross steht's: da ging eben der schlechte Gaul mit mir durch, und da sind eben alle Damme gebrochen.

## Langeres Stillfctveigen.

Frau Flamm. Du hast ja recht schene Geschichten erzählt — und sogar mit gelehrten Sachen durchstochten — danach tut Ihr dann immer im Rechte sein! A armes Weib mag dann sehn, wo se hintommt! — Wo möglich hast du se bloß glicklich gemacht und hast dich dabei selber noch uff; geopfert . . . Fer so was gibt's keene Entschuldigung.

Flamm. Gut, Mutter, also vertagen wir das! Erinner' bich aber, wie Aurtel starb, da konnt ich das Mädel nich sehn mehr im hause. Wer hat se gehalten und hergelock? —

Fran Flamm. Weil's ebens ni sollte zu tot um uns werben. Um meinetwillen braucht ich se nich.

Flamm. Und ich hab' nischt gesagt um beinetwillen.

Fran Flamm. Schabe für jede Trane dahier, die eens etwa sollte um Euch vergissen! Deine Reben kannst d'r ersvaren, Alamm.

Das hansmabden bringt ben Raffee berein.

Das hansmadchen. De Bernd Rose is in b'r Riche braußen.

Frau Flamm. Komm, Mabel! Schieb mich! Fass' amal an! — 211 Flamm: Du kannst mich ja helsen beiseite briden. Irgendwo wird woll fer mich ane Kammer noch sein! Ich bin ni im Wege. Hernach kannst se ja 'reinrusen.

Flamm, sum hausmadden, streng: Das Madel soll wart'n Augenblick. Das hausmadden ab. — Mutter, du mußt mit ihr reden a Wort! Ich kann nich! Mir sind de hande ges bunden.

Frau Flamm. Was foll ich b'n mit 'r reden, Flamm? Flamm. Mutter, du weißt das besser wie ich! Du weißt das selbst... du haft selber gesagt... bloß jest nich erbarms Fran Flamm. Such' b'r doch Umgang! Fahr in be Stabt!

Flamm. Richtig! Im Roß mit den Rossern Stat breschen oder mit 'n Herrn Landrat auf Stelzen gehn! Gott bewahre, die Scherze habe ich did! Das fann mich noch nich vor de Haustüre loden! — Hätt' man nich noch das bischen Jagd und könnte sich nich seine Knarre mal umhäng', da . . . Seemann mißt' man geworden sein!

Frau Flamm. Na stehst' es, ba hast' es! Das sag ich ja! Du bist ebens ganz von Grund aus verwechselt! Bis vor zwee, brei Monaten warste vergniegt, hast Begel gesschossen und ausgebalgt, hast botanistert und Gier gessammelt und gesungen a lieben langen Tag. 's war ane Freude, dich anzusehn, und jeht biste uff eemal wie aussgewechselt.

Flamm. Wenn uns wenigsiens Kurtel geblieben war'! Frau Flamm. Wie war'sch benn, wenn mir a Kind taten annehmen.

Flamm. Jest uff eemal!? Nee, Mutter! Jest mag ich nich! Frieher hast du dich nich fenn' entschließen; heute is der Woment ooch bei mir verpaßt.

Fran Flamm. 's leichte gesagt, a Kind ins Haus nehm'! Erscht kommt 's een' natierlich vor wie a Verrat! Mir kam's wie Verrat am Kurtel vor, bloß od aus d'r Ferne so a Gedanke. Usu war mir's... wie soll ich denn sagen, Flamm! Us wenn ma' da Jungen nu ganzlich ausstieße, aus'm Haus, aus'm Stiebel und Bettel 'raus und ni zulett o aus unsen Herzen. — Hauptsächlich aber: wo gleich a Kind hernehmen, wo ma' hoffen kann, daß ma' Freude erlebt? — Aber laß das amal uff sich beruh'n! Ru woll'n w'r amal uff de Rose zurickgreifen! — Und ob de denn weeßt, Flamm, was mit ihr los is!

Flamm. Ja, nu ... Ja, freilich!... Weshalb benn nich! — Stredmann hat ihren Lebenswandel verdächtigt, und das leid't der alte Bernd eben nich. — 's is freilich 'ne

Dummheit, flagbar zu werden. De Kosten trägt immer die Fran zulest.

Frau Flamm. Ich hab a paar Briefe an de Rose gesschrieben und hab' mer das Madel herbestellt. Wahrhaftig in ihrer Lage, Flamm, die kann jest wahrhaftig nich aus und nich ein wissen!

Flamm. Wiefo?

Rrau Rlamm. Weil Stredmann im Rechte is!

Flamm, fusig, dumm: Bas, Mutter? Du mußt bich beuts lich ausbruden.

Frau Flamm. Aber, Christel, nich gleich wieder jah; zornig sein! Ich hab' d'r die Sache bis jest verheimlicht, weil ich weeß, wie du in den Sachen bist; erinner' dich od an die kleene Magd, die de Knall und Fall hast aus 'n Hause geschmissen, und a Taschner, den de gepriegelt hast! — Das Madel hat m'r a Bekenntnis gemacht vor langer Zeit, schonn vor ieder acht Wochen, und da is se nich bloß mehr de Rose Bernd, ... sondern es kommt ooch a zweetes Wesen in Frage... halt edens das, was unterwegens is ... Flamm, haste verstanden!?... Berstehste mich?

Flamm, serest: Nee! Nich so ganz, Mutter, offen gesstanden. Ich hab' nehmlich... hier nehmlich... hent nehmlich... jest... mir steigt jest manchmal das Blut so zu Kopfe. Das is wie so 'n — schenßlich! — Schwindels anfall! — Aber ja... aber nee... ich muß doch woll Luft schepfen. 's is weiter nichts, Mutter, beunruhige dich nich.

Frau Flamm, mit der Beille: Wo willst benn du mit ber Patronentasche bin?

Flamm. Gar nichts. Was mach ich benn mit der Pastronentasche? Er schleubert die Patronentasche fort, die er unwilltarlich in die hande betommen hat. Wan weiß von nichts! Wan erfährt von nichts! Und da wird eenem manchmal ganz blode zus mute. Da fühlt man sich manchmal ganz fremd in der Welt.

Fran Flamm, mistraufic Ru sag' amal, Christel, was beeft benn bas?

Flamm. Richts, Mutter! Sar nichts! Durchaus weiter nichts! Mir is auch schon wieder ganz frei im Ropfe! Aber manchmal kommt so 'n Sefühl ieber mich, so 'ne Angst, ich weeß nich, mit einem Male, als wenn nirgend was Festes mehr unter mir war und man sollte sich gleich 's Senick abstirzen.

Frau Flamm. On red'st ja seltsame Sachen babier. & wird an die Lar gepocht. Wer pocht benn? — herein!

August, noch unfichtbar: Ich bin's bloß, Frau Flamm! Ramm ichnell in die Jagotammer.

Frau Rlamm. Ach Sie sein's, herr Keil. Sie kenn' immer eintreten.

Reil Auguft wird gang fichtbar, er ift bleicher als fruher, auch abgezehrter und trägt eine bunfle Brille. Das linfe Auge ift mit einem ichwarzen Berbaud bebedt.

August. Ich soll um Entschuldigung bitten, Frau Leuts nant! Sut'n Tag, Frau Leutnant!

Frau flamm. Scheen'n Dant, herr Reil.

August. Meine Brant hat Termin uff 'n Landgericht, Fran Leutnant, sonst war' se selber gekomm'. Bielleicht kommt se aber am Abend noch!

Fran Flamm. 's is mer lieb, daß ich Ihn' wenigstens amal zu sehn friege. Wie geht's Ihn' benn iebrigens? Setzen Sie sich!

August. Gottes Wege sein wunderbar! Und wie a een'n heimsucht, darf man nich murren. Im Gegenteil, ma' soll sich freu'n. Und sehn Se, Frau Flamm, so geht mir'sch beinahe jete. Wir is recht! Um so besser, je schlimmer 's kommt. Um so mehr wächst der Schatz in der Ewigkeit.

Frau Flamm, idwer atmend: Ich winschte, Se hatten recht, herr Reil. — hat Rose benn meine Briefe gefriegt?

Angust. Se hat m'r se o zu lesen gegeben. Und ich hab ihr o ganz bestimmt gesagt: 's ging nich. Sie miste jest zu Ihn' gehn.

Frau Flamm. Ich muß Ihn' fagen, 's wundert mich, Reil, daß se nach all den letten Geschichten noch nich amal zu mir gefunden hat. Daß ma' Anteil nimmt, das weeß se ja doch.

August. Se is ebens reen scheu in a letten Zeit'n. Und Frau Leutnant, wenn ich was sagen derf: Sie sollten er das nich übel nehm': erschtlich hatte se immer mit mir zu tun, weil ich doch sehr aner Psiege bedurfte — und se hat sich an'n Gottessohn um mich verdient! Und dann, seit se der Wensch aso gräßlich beschimpft hat, da wagt se sich kaum aus d'r Stube 'raus.

Fran Flamm. Ich nehm's er o weiter nich iebel, Reil! Wie geht's er benn fonft? Was treibt fe benn fo?

Angust. D jee, nee... das is... was sag ich d'n glei'
... wie se hent um a elf uffs Gerichte sollte — das war Ihn' a richtiger Lanz dahier! Reen war das, Fran Flamm,
... ma' kounte fast Angst kriegen, aso eigentiemlich hat se gered't. — Erscht wollde se ieberhaupt nich gehn, dann meente se, daß se mich wollte mitnehm', uff de letzte war se dann fort wie a Licht und schrieg mer zu, daß ich nich sollte nachkomm'. Wanchmal hatt' se gestennt a ganzen Lag! — Wan macht sich natierlich seine Gedanken.

Frau Flamm. Was benn für welche?

August. So allerhand! — Erschstlich, daß mich das Unsglid betroffen hat! Das hat se mir mehrmal ausgesprochen! Das schneid' 'r woll sehr in de Seele dahier! Und o was a Bater Bernd betrifft und daß a sich's hat so zu Herzen gesnomm'.

Frau Flamm. Wir sein ja hier unter uns, herr Keil. Warum soll'n wir benn nich amal beutlich reden: is Ihn' bas nie durch a Kopp gegangen... ich meene mit Strecks mann die Geschichte... Ihn' oder 'n Vater Bernd viels leicht? Daß daran etwa tennte was Wahres sein.

August. Ich mach' mir babrieber teene Gedant'n.

Frau Flamm. Das is recht! Das table ich burchaus

weiter nich! Ma' kann manchmal wirklich nischt Besseres tun, als wie a Strauß a Kopp in a Sand sted'n. Fer an'n Bater aber geheert sich das nich.

Angust. Nu, Fran Flamm, was a alten Bernd ans betrifft, aso himmelweit is der von solchen Gedanken, daß da irgend was kennte nich richtig sein... aso felsenfest in der Sache dahier: der ließ sich d'rfier beede Hande abhacken. A is aso strenge, das gloobt eener nich. D'r Herr Lents nant Flamm is o bei 'm gewest und hat 'n woll'n von d'r Mage abbringen...

Frau Flamm, erregt: Wer is bei 'm geweft?

August. D'r herr Leutnant!

Frau flamm. Dei' Dann?

August. Jawohl! A hat lange mit 'm gered't. Sehn Se, mir — ich hab' zwar a Ange verloren! — mir liegt nischte daran, daß der Streckmann bestraft wird! Mein is das Serichte, spricht ja der Herr! Wer Bater, der is ni versehnlich zu kriegen, a spricht: Berlangt all's, aber das nich von mir.

Frau Flamm. Mei' Mann is beim alten Bernd gewest? August. Ja, wie a die Vorladung hatte befommen.

Frau Flamm. Bas fier 'ne Borlabung war benn bas? August. Salt o vor a Untersuchungsrichter.

Fran Flamm, erregter: D'r alte Bernb?

August. D'r herr Leutnant Flamm.

Fran Flamm. Ja, is benn mei' Mann auch vers nommen worben? Was hat benn ber mit ber Sache ju tun?

August. A is auch vernommen worden, jawoll.

Fran Flamm, erspanert: So!? — Das is mir ganz nen! Davon wußt ich nichts! Auch daß Christel beim alten Bernd is gewesen! — Wo bloß meine Obekolonze is! — Nee, August, da gehn Se od nach Hanse jetzt! Ich bin jetzt a bissel... ich weeß nich, wie! An'n besondern Rat kann ich Ihn' so ni mehr geben! Wir is was sehr in de Glieder

gefahren. Sehn Se nach Hause und tun Se's abwarten. Wenn Se aber das Mädel lieb han dahier, da... sehn Se uff mich, ich kann a Lied sing'n! — Wenn eemal a Mensch so geartet is: 's is nu a Wann, dem de Weiber nachlausen, oder 's kann o meinsweg'n a Weibsbild sein, dem de Männer wie nerr'sch uff a Haden liegen — da heeßt's dulden! dulden! Geduldig sein. — Ich hab' zwelf Jahre lang so gelebt. Sie dat die Hand vor die Augen und seht durch die Kinger. Und wenn ich iederhaupt noch was seh'n wollte, da hab ich mußt durch de Finger sehn.

August. Ich fann bas halt nimmermehr glooben, Frau Mlamm!

Fran Flamm. Ja, ob Sie mir das glooben oder nich; dad'rnach wird nich gefragt im Leben. 's geht mer wie Ihn'; ich begreif's ooch fast ni; mir missen halt sehn, wie mir uns damit absinden. — Ich hab' Rosen a Versprechen gegeben! Ma' verspricht manchmal leichte, und halten is schwer! Ru all's, was in meinen Kraften steht. — Adje! — Ich fann Ihn' ja freilich nich zumuten . . . D'r himmel muß ebens gnadig sein. August ergreist bewegt die dargebotene hand der Fran Flamm und entsernt sich dann schweigend.

Fran Flamm lehnt den Kopf weit im Stuhl zurud, blidt versonnen gen himmel und seufzt zweimal schwer. — Flamm tommt herein, sehr bleich, wirft Seitenblide auf Fran Flamm und fangt an, leise zu pfeisen, während er den Bucherschrant offnet und angelegentlich etwas zu suchen scheint.

Frau Flamm. Ja, ja, du pfeifst eben auf alles, Ramm!
— Und — das hatt ich dir doch nich zugetraut.

Flammt febrt fich um, schweigt, sieht sie gerade an, hebt beide Hande ein wenig, beide Achselm sehr hoch und läßt alles wiederum schlaff heruntersinten, während er einsach und ohne Verlegenheit mehr nachbenklich als beschänt zu Boden bildt.

Frau Flamm. Ihr macht Euch das eben leichte, Ihr Manner. — Bas foll b'n nu werben?

Flamm, die Bewegung wie vorher, nur somader: Das weiß ich nich. — Ich will jest amal vollständig ruhig bleiben. Ich will mal erzählen, wie das kam. — Vielleicht kannst du mich da etwas milder beurteilen. Wo nich . . . na, dann tu ich mir eben sehr leid.

Frau Flamm. So an'n Leichtsinn kann ma' nich milde beurteilen.

Flamm. Leichtsinn? Bloß Leichtsinn war das wohl nich! Bas is dir denn aber lieber, Mutter, wenn's a Leichtsinn ober wenn's ernster is —? —

Fran Flamm. Grade so a'm Madel die Zukunft zerssteren, wo mir hier... wo ma' alle Berantwortung hat! Wo ma' se hat ins haus gezogen! Wo se haben a blindes Bertrauen gehabt! — D, nee, 's is zum ei de Erde sint'n! Als hatt' man's reen heimlich druff angelegt.

Flamm. Bift du fertig, Mutter?

Frau Flamm. Noch lange nich!

Flamm. Nu, da kann ich ja noch a bissel wart'n!

Frau Flamm. Christel, was hab ich dir damals ges sagt, da du 'rausgerickt kamst und du woll'st mich heiraten? Alamm. Was?

Frau Flamm. Ich bin viel zu alt fer dich. A Weib kann sechzehn Jahre singer sein, aber ni drei oder vier Jahre alter. Hatt'st du mir od gefolgt dahier.

Flamm. Sind das nich recht mießige Sachen, jetz, von solchen alten Seschichten zu reden? Haben wir jetz gar nichts Wichtigeres zu tun? — Ich kann mir nich helsen, mir scheint's so, Mutter. — Davon, was mit Rose eigenslich is, hab ich bis heute keine Ahnung gehabt. Sonst hatt ich natierlich doch anders gehandelt. Nu heißt's sehn, ob was nachzuholen is. Und eben aus diesem Grunde, Mutter, wollt ich dich bitten, nich kleinlich zu sein, und wollte zunächst den Bersuch mal machen, ob du sür den Fall wohl 'n Berständnis kriegst. Solange . . . bis zu dem Augenblich, wo es hieß, der Beitst tänzer soll Rose heiraten, ist alles in allen Stren gewest. Wie das aber sest stand, hernach war's aus. — Kann sein, meine Begriffe verwirren sich. Ich hatte das Rädel auswachsen sehn . . . es hing was von der Liebe zu Kurtel dran. Erstlich

wollt ich sie nur von dem Unglad jurichalten, und schließlich, ganz plotlich mal, wie das so is ... das hat ja schon Plato so richtig geschrieben — von den zwei Rossen, im Phaidross steht's: da ging eben der schlechte Gaul mit mir durch, und da sind eben alle Damme gebrochen.

## Langeres Stillfcweigen.

Frau Flamm. Du hast ja recht scheene Geschichten erstählt — und sogar mit gelehrten Sachen durchssochten — danach tut Ihr dann immer im Rechte sein! A armes Weib mag dann sehn, wo se hinkommt! — Wo möglich hast du se bloß glicklich gemacht und hast dich dabei selber noch uffs geopfert... Fer so was gibt's keene Entschuldigung.

Flamm. Gut, Mutter, also vertagen wir das! Erinner' dich aber, wie Kurtel starb, da konnt ich das Madel nich sehn mehr im Hause. Wer hat se gehalten und hergelock? —

Frau Flamm. Weil's ebens ni follte ju tot um uns werden. Um meinerwillen braucht ich se nich.

Flamm. Und ich hab' nifcht gefagt um beinetwillen.

Frau Flamm. Schade für jede Trane dahier, die eens etwa sollte um Euch vergissen! Deine Reden kannst d'r ersparen, Flamm.

Das hausmabden bringt ben Raffee berein.

Das hausmadchen. De Bernd Rose is in d'r Riche brangen.

Frau Flamm. Komm, Mådel! Schieb mich! Fast amal an! — 811 Flamm: Du kannst mich ja helfen beiseite briden. Irgendwo wird woll fer mich ane Kammer noch sein! Ich bin ni im Wege. Hernach kannst se ja 'reinrussen.

Flamm, som hausmadden, streng: Das Madel soll wart'n Augenblick. Das hausmadden ab. — Mutter, du mußt mit ihr reden a Wort! Ich kann nich! Mir sind de hande ges bunden.

Frau Flamm. Was foll ich b'n mit 'r reden, Flamm? Flamm. Wutter, du weißt das besser wie ich! Du weißt das selbst... du hast selber gesagt... bloß jest nich erbarms lich um's himmelswill'n!... Go darf sie nich von der Schwelle gehn.

Frau Flamm. Ich fann ihr die Schuhe nich puten, Mamm!

Flamm. Das sollst du auch nich! Davon is nich die Rede! aber du hast se herbestellt. — Du kannst dich so nich verändern ploglich, daß du alles Erbarmen und Misseid vergist. Was hast du vorher zu mir gesagt? — So is das Madel zugrunde gerichtet! Und wenn das Mädel zugrunde geht... fer so 'ne Kanallse hältst du mich nich, daß ich dann noch meechte mei' Leben fristen. Entweder oder, vergiß das nich.

Frau Flamm. Na, Christel... wert seid Ihr das freislich ni, jedennoch im Grunde: was will ma' machen!? — 's Herz blutt een'! 's is unsere eegene Schuld. Warum tutt ma' sich immer wieder was weismachen, wo ma' alt genug is und verständig is, und sitt a Wald vor a Baumen nich. Od darieder, Christel, tausch' dich ni...'s is gutt! Weins; wegen! Ich rede mit ihr! Ni um deinetwillen, sondern weil's richtig is! Aber bild' d'r nich ein, ich kennte jetz ganz machen, was du verbrochen und was du zerbrochen hast. — Ihr Wanner seid wie de Kinder dahier...

Das Sausmabden tommt wieber.

Das hausmadchen. Sie will ni mehr wart'n! Frau Flamm. Schick' se 'rein! — Das hausmadchen ab. Flamm. Verständig, Mutter, auf Chrenwort . . . Frau Flamm. Du brauchst's ni geben! Da brauchst's

Frau Flamm. Du brauchst's ni geben! Da brauchst's ni brechen. Flamm ab. Fran Flamm seufzt, nimmt die hatelet auf.

Darnach tritt Bernb Rofe ein.

Rofe, im Sonntagestaat, aufgedonnert, von verfallenen Sestaten, im Auge einen trankhaften Glang: Gu'n Tag, Madam.

Fran Flamm. Set' dich! Gut'n Tag. Nu, Rose, ich hab' dich hergebeten . . . Was wir damals mit'nander ges sprochen haben, das wird dir woll noch in Erinnerung sein.

Inswischen hat sich ja manches geandert!... In vieler Besziehung jedenfalls!... Nu, da wollt ich erscht recht mit dir amal sprechen. Du sagt'st zwar damals, ich kennt' d'r nich helsen: du wollt'st alles alleene durchsechten dahier! Hente is m'r ja o manches klar geworden. Damals det' sonderbares Verhalten und daß de von mir keene hilse wollt'st haben. — Wie de aber selber willst durchsommen, das seh ich noch nich. Romm, trink ane Tasse Raffee mit. Bose nimm in der Rabe des Raffeetisches auf einer Sudiede Vlas. August war eben hier bei mir. Wenn ich wie du gewesen war', Wädel, ich hätt's längst gewagt und 'm de Wahrheit gesagt. Ihr scharf in die Rugen sehend: Jest darf ich d'r dazu nich amal mehr raten. Hab ich nicht recht?

Rofe. Ach, warum benn, Madam?

Frau Flamm. 's is ja wahr, je diter a Wensch eemal wird, um so weniger kann a de Wenschbeet begreifen! A jedes is uff de Welt gekomm' uff de namliche Art und Weise dahier, aber dadavon darf ni de Rede sein. — Wodurch se doch alle leben dahier, vom Kaiser und Erzbischof anges sangen, dis 'runter zum Pferdejungen dahier, das kenn' se gar nich genug gemein machen. Und wo od a Storch ieber a Schornstein sliegt, da is de Verwirrung riesengroß. Da reißen se aus nach allen Richtungen. Uso a Sast kommt niemals zu Paß.

Rose. Ach, Madam, das war' längst ins Reene gebracht, wenn so a Verbrecher und Schurke dahier . . . aso a Liegner wie Stredmann is . . .

Fran Flamm. Nee, Madel, da begreif ich dich nich. Wie fannst du bloß sagen, der Mann tut liegen? Ma' sieht dir'sch doch sast schonn von außen an.

Rose. A liegt! A liegt! Ich weeß eben ni andersch.

Frau Flamm. In welcher Art liegt er benn aber ba? Rose. Ei jeber Art und ei jeber Richtung.

Frau Flamm. Du scheinst mir nich gang bei b'r Sache ju fein! Wen hafte benn por bir? Bestun bich a ming! —

— Erschslich hast du mir all's ja hinlänglich gestand'n, und außerdem weeß ich jest mehr als das, auch das, was du mir verschwiegen hast.

Rofe, fedficind, stiteend, verfiedt: Und wenn Se mich totfclagen, ich weeß weiter nifcht.

Fran Flamm. So?! — Ach! — Das sein beine Springe jetzt!? Nach ber Richtung hatt ich dich andersch beurteilt. Das sommt mir doch unerwartet dahier! — Hoffenslich, wenn de vernommen worden bist, haste da a wing weniger tonfuse aesprochen.

Rose. Da hab ich o od das gleiche gesagt.

Arau Alamm. Mabel, tomm ju Berftande babier! Du red'st ja hier bellen Unsinn zusammen; aso schwindelt man doch vorm Richter nich! Beer' amal zu, was ich sagen tu'! Trink an'n Schluck Kaffee, du brauchst ne erschrecken! '8 verfolgt dich ja teener, und ich freg dich o nich! — Du haft swar an mir ni jum besten gehandelt, bas fann feener weiter behaupt'n dahier! Sattste mir wingsten damals de Bahrs beet gesagt, vielleicht hatt' ma' da leichter an'n Ausweg g'fund'n; was jest ane schwere Sache is. Jedennoch mer woll'n nich mießig sein und woll'n o beut noch ane Rettung versuchen! Irgendwo fann's vielleicht noch meeglich sein. Ru also... hauptsächlich... soviel is gewiß... und da fannst de dich o dadruff gang fest verlassen . . . teene Not sollt Ihr niemals nich leiden dahier! — Doch wenn Vater follte de hand von dir abziehen und August vielleicht seiner Wege gehn! Fer dich und o fer dei Kind wird gesorgt sein.

Rose. Ich weeß halt ni — was Sie meenen, Madam.

Frau Flamm. Na, Madel, da sag ich dir'sch uff a Kopp druff: wenn du das ni weeßt und vergessen hast, da hast du ganz einfach a beeses Gewissen! Da hast du noch andre Sachen gebahnt! Und wenn du noch a Geheimnis hast, da hängt das mit nischt wie mit dem Stredmann zusammen; da is das der Kerl, der dich unglicklich macht.

Rose, beftig: Ree, wie tenn' Sie afo mas deun benten,

Madam! Das sagen Sie... nee, ach, um Gotteswill'n ... wie hab ich od das um Jhn' verdient!... Wenn das bloß mei' Kurtel... mei' liebes Kind... Sie ringt die Dande hysterisch vor dem Bilde des Knaden.

Frau Flamm. Rose, od bas nich, das bitt ich dich! Rann sein, daß du o was um mich verdient hast! Dadrieber streiten wir aber jest nich. Du bist ja aso verändert dahier ... das is ja schonn gar nich mehr zu begreifen, wie du dich aso sehr verändert hast.

Rose. Warum hat mich mei' Mutterle ni geholt! Sie sagte, ich hol' dich nach, wenn ich sterbe.

Frau Flamm. Jest fomm ju Berftande, Madel! Du lebst! Bas baft du?

Rose. Mit Stredmann ha ich nischt! Der Lump hat's Blaue vom himmel gelogen.

Fran Flamm. Was hat a gelogen? — hat er's bes schworen?

Rose. Ob a's schweert ober nich, mir is das gleichgiltig. Frau Flamm. hast du o missen schweeren?

Rose. Das weeß ich nich — Ma' is doch kee' schlechter Wensch dahier!... Suster hatt ich ja a Verbrechen begangen!... Daß August sei' Auge hat verloren, das hat ma'... das hoa ich ni angestift'!... 's verfolgt een'n vorher o Lag und Nacht... was der Wann ser Schmerzen hat missen leiden... suster mißt a mich ja oaspein dahier. Nu halt ma' immer a Arm ei de Hieh', ma' will immer was aus'm Feuer rett'n... da brechen se een' alle Knoch'n entzwee. Flamm erregt berein.

Flamm. Wer zerbricht dir de Knochen? Sieh Mutter doch an! Im Gegenteil, wir woll'n dich rett'n.

Rose. Das is jest zu spat! Das geht jest ni mehr! Alamm. Was beekt das?

Rose. Rischte! — Ich fann ni mehr warten. Abje! Ich will meiner Wege gehn.

Flamm. hierbleiben!! Rich von de Stelle geriehrt!!

— Ich hab an der Tiere alles geheert, und jest will ich die ganze Wahrheit wissen.

Rose. Ich sag' ja die Wahrheet!

Flamm. Mit Stredmann bie!

Rose. 's is nischt zwischen uns gewest, a liegt!

Flamm. Sagt a, daß zwischen euch was gewest ist! —?

Rose. Ich sag' weiter nischte, als daß a liegt!

Flamm. hat a de Liege beschworen?

Rose soweigt.

Flamm, nose sharf und lange betrachtend, bernach: Nu, Mutter, ba nimm mir nur alles nich übel, verzeih mir nur, was du verzeihen kannst! — Bon der Sache weiß ich nu klipp und klar, daß sie mich nu auch ganz und gar nichts mehr ans geht! Ich lache drieber! Ich niese drauf.

Fran Flamm, in wofe: haft bu benn alles gang abs gelengnet?

Rose. — — —

Flamm. Ich habe natierlich die Wahrheit gesagt. Und Stredmann liegt anch nich in solchen Momenten! Auf Meineid steht Zuchthaus, da liegt einer nich!

Fran Flamm. Mabel, bu hast nich die Wahrheit gesagt? Du hast unterm Side womdglich gelogen? — hast du denn gar teine Uhnung davon, was du damit getan und bes gangen hast? — Wie kommt dir denn so ein unsinniger Gedanke? — Wie kommst du auf so was?

Rose, gebrochen, schreit berans: Ich hoa mich geschaamt!

Frau glamm. Aber Rofe . . .

Flamm. Schade fer jedes Wort! Beshalb hatt'st du a Richter angelogen?

Rose. Ich hoa mich geschaamt!!! Ich hoa mich gessschaamt!

Flamm. Und mich? Und Mutter? Und August dahier? Weshalb hast du uns alle mit'nander beschwindelt? Und wahrscheinlich o Stredmann zuguterletzt? Und mit wem du sonst noch det' Gestede hast? . . . Ja, ja, du hast a treus

herzig Gesichte, aber bennoch, bu hast bich mit Recht ges schaamt!

Rose. A hat mich verfolgt und gehetzt wie a hund.

Flamm, tasend: Ru, was denn, Ihr Weiber macht uns zu Hunden. Heute der, morgen der, 's is ditter genung!

— Lutt Ihr, was Ihr wollt jetzt! Macht, was d'r wollt! —

— Wenn ich noch an'n Finger riehr in der Sache, da such ich mir selber an'n Strick dahier und hau' mer den um meine Eselsohren, die ich de Hand vor a Augen ni seh!

Rofe ftarrt Flamm groß und entfest an.

Fran Flamm. Es bleibt dabei, Rose, was ich gesagt habe: es wird immer gesorgt sein fur euch zwei.

Rose, wie vorher und mechanisch fichsternd: Ich hoa mich geschaamt!

Frau Flamm. Heerst du, Rose? — Rose schnell ab. Rose! — Das Madel is fort! — Da mecht' ma' an'n Engel im himmel bitten . . .

Flamm, in Grund erschättert, bricht in verhaltenes Schluchen aus: Goff verzeih' mir's, Mutter . . . ich fann nich anders.

Der Borhang fällt.

## Fünfter Att

Die Wohnftube im Sauschen bes alten Berub. Gie ift ziemlich geräumig, hat grave Banbe und eine alte geweißte Baltenbede. Gine Dar im hintergrund führt jur Race, eine Tar linte jum hausflur, rechts find givet Genfterden. Swifden biefen Mensterden fieht eine gelbe Rommobe, auf ihr eine Vetroleumlampe, unangeannbet, barüber an ber Wand hangt ein Spiegel. In ber Ede lints ein Bauerns ofen. In der Ede rechts BacheleinwandeSofg, Tifc mit Tifchede und Sanger lampe baraber. Über dem Sofa an der Wand ein biblisches Bild: "Laffet die Rinblein an mir tommen", barunter Photographien Bernds aus feiner Militats seit und einige: er und seine Aran gemeinschaftlich. Born lints fleht ein Glasforant, angefällt mit gemalten Taffen und Glafern ufw. Auf dem Tifch fleht ein Rrugiffe. Auf ber Rommobe liegt eine Bibel, aber ber Flurtar hangt ein Olbild "Chrifius mit ber Dornentrone". Auf ber Diele liegen Fledelbeden. Die Fenfier haben Mullgardinen. Bier bis funf gelbe holystuble find jeber auf seinem Plat geordnet. Alles macht einen sauberen und fehr frostigen Sinbrud. Einige Bibeln und Sefangbucher liegen auf dem Schrant. Am Tarpfosten ber Murtar bangt eine Sammelbachie.

Es iff abends gegen sieben Uhr bes gleichen Lages, an dem die Borgänge des vierten Altes flattgefunden haben. Die Lär jum Flux steht offen, ebenso die in den Rüchen ramm. Es herrscht tiese Odmmerung.

Man hort außer dem hause Stimmen, danach wird mehrmals an das Fenster gestopft. Danach sagt eine Stimme durchs Fenster: Bernd, is denn gar fee' Mensch nich deheeme? — M'r gehn amal an de hingerstier! — Kun wird es sill, bald aber geht die hintertur, und man hort Stimmen und Scheitte im hausssur. Zest erscheinen in der Flurtar Reinert und Rose Bernd, diese sichtster geführt.

Rose, soman, mabsam: '8 is niemand d'theeme! 's is alles finster.

Rleinert. Go fann ich dich jest ni alleene lass'n!

Rose. Weshalb denn ni, Aleinert! Mir fehlt ja nischt.

Rleinert. Das gloob od a andrer, daß dir nischt fehlt! Sufter hatt ich bich woll ni uffgelasa.

Rose. Nee — ich bin boch bloß a wing schwindlig ges word'n. — Wirklich! — 's geht jett! — Ich branch Ench ni weiter.

Rleinert. Ree, nee, Madel, nee, bas gieht ni afu.

Rose. Ja, ja, Bater Rleinert! Ich dant' scheen! 's is gutt! Mir fehlt nischt! Ich biin wieder gang eim Stande. Das tommt aso manchmal, das is weiter nischt.

Rleinert. On lagst ja halb tot dahier hinger a Beida! Du hast dich ja wie a Burm gefrimmt.

Rose. Kleinert, gieht Euer Wege... ich mache glet' Licht! — Ich muß Feuer ufffinda... gieht Eurer Wege... Se wer'n glei' kumma zum Abendbrot!... Uch nee, Kleinert, Kleinert, ich bin aso miede! Uso schauberhaft miede, das gleebt eener nich!

Rleinert. Und da willste no Feuer ufffind'n dahier? Das is nischt fer diich, du gehitricht eis Bette.

Rose. Reinert, gieht Eurer Wege, gieht! Wenn Vater ... wenn Angust ... die derfen nischt wissen! Tutt mer die Liebe — tutt mer das ni va!

Rleinert. Will ich d'r etwa was Biises vatun?

Rose. Nee, nee, ich wiß schunn. Ihr wart immer gutt! hat sich von dem Stuhl rechts an der Tax, auf dem sie hingesunten war, erhoben und ein Licht hinterm Osen vorgezogen und angestedt. — Jedennoch . . . ich bin gutt zuwege jetzt wieder. — Mir fehlt nischt! — Da kennt Ihr ganz ruhig sein.

Rleinert. Das fagft bu afo!

Rofe. Weil's werflich fo is. Marthel tommt mit blogen Memen und barfuß vom Belbe herein.

Rose. Da is ja voch Marthel!

Marthel. Rose, bist du's? — Wo bist'n a ganzen Tag gewesen?

Rose. Wir hat getraumt, ich war uff'n Gericht.

Aleinert. Nee, nee, sie war wirklich uff'n Gerichte! — Paß a wing uff, uff be Schwester, Martha, zum wingsten aso lange, bis Vater kommt: '8 is mit dam Madel ni all's ganz richtig. — —

Rose. Martha, feder! Zind' Feuer uff! Daß m'r schnell de Kartoffeln tenn' juseben. — Wo is denn Vater?

Marthel. Uff Anguftens Land.

Rose. Und August?

Marthel. Das weeß ich nich, wo a is. A war heute nich uff'n Felde draußen.

Rofe. Saft bu neue Rartoffeln?

Marthel. De Scherze vill! Sie foattet Rattoffein gleich hinterm Racheneingang auf ben Boben.

Rose. Bring ane Schissel und an'n Topp, da kann ich glei' mit Schalen anfang'n. Selber hol'n kann ich mir'sch nich.

Rleinert. Gool ich etwa was bestell'n ergendwo?

Rose, Wo denn?... Beim Totengraber vielleicht? — Ree, nee, Pate Reinert, wegen meiner nich! Ich kumm uf a gang besond'res Flecka.

Rleinert. Ra abje!

Rose. Ra abje!

Marthel, frifa: Komm' Se wieber, Pate Aleinert | wie immer die Pfeife im Bunde, topficatteind ab.

Marthel, bas Fener angandend: 38 dir ni gutt, Rusla?

Rofe. D ja, mir is gutt! — Leife, mit gerungenen Danden jum Rrugife: Jesus, Maria, erbarm' bich od meiner.

Marthel. Rose?

Rofe. Bas benn?

Marthel. Bas hat's benn mit bir?

Nose. Mischte! Bring mir a Lopp und Kartoffeln!

Marthel bat das Fener in Sang gedracht, tommt nun mit einer troenen Schaffel voll Kartoffein, anch ein Wesser tlegt darin: Uch nee, Rusla, ich angst' mich, wie siehst du och aus!

Rose. Wie sah ich b'n ans, ha, sag' mer amal? Wie benn? Hoa ich ernt' was oa a Handen? Is mer ernt was ieber de Angen gebrannt? 's kommt mer oll's aso wie gesspenstig vor! undeimlich ladend: Ree, Jeses! Jese sah ich von dir kee Gesichte! Jese sah ich an' Hand! Jese sah ich iwee Augen! Jese Punkte! Martha, ich wer' woll blind.

Marthel. Rosla, dir is wull ernt was passiert?

Rose. Behitt dich od Gott davor, was mir passert is ... Winsch' du d'r lieber an friehzeitigen Lod. Denn 's heeßt ja, wenn eener o zeitlich stirbt, da is a doch, heeßt's ja, ei d'r Ruhe. Da braucht a nich leben und Oden hull'n. —

— Wie is mit 'n kleenen Kurt Flamm gewest? — Ich wiß nee!... Mir schwindelt!... Ich ha's vergess'n!... Ich ha alles vergess'n... 's keben is schwer! — Wenn's od aso bliebe! — Wenn ma' od ni mehr uffwachte! — Fer was das od alles mag vorfall'n dahier!? —

Marthel, angfilig: Wenn od Vater bloß heemfam' . . .

Rose. Martha, kumm, heer' uff mich! Du dersst Bater nischt sag'n, daß ich hier war... hier biin... Gelt, Martha, gelt, das versprichst du mir?!... Ich ha dir o manches zuliebe getan... gelt, Martha? Das hast du no ni vergess'n... wenn's o jehe um mich... gar aso dunkel is!

Marthel. Willste a Neegel Kaffee haben, 's sieht noch a-Neegel in d'r Nehre. Ich angst' mich aso, Russa...

Nose. Angst' dich od ni! Ich will a wing 'nuff in de Kammer gehn! — Ich will mich a wing... od a bissel hinlegen! Sonste is mer ganz wohl — sonste is weiter nischt.

Marthel. Vatern foll ich nischt fagen?

Rose. Ree' Sterbenswort!

Marthel. Und Augusten o nischt?

Rose. Mit feener Silbe! Mabel, bu hast feene Mutter gekannt, und ich hab' dich ei Angsten großgezogen. — Wie manche Nacht hab ich durchgewacht ei Sorgen um dich in schwerer Krankheet. Uso alt wie du war ich no nich, da hatt ich mich an dir saste scholeppt, da kamst du dahier von dem Arm gar ni 'runter! Verrätst du mich jege, is 's aus zwischen uns.

Marthel. Rosla, 's werd doch nischt Bieses sein . . .? Rischt Gefährliches, meen ich . . .?

Rose. Das glood ich ni! Kumm, Marthla, greif a wing ... stig' mich a wing! — Ma' is halt zu sehr ei d'r Welt verlassen! Ma' is eemal zu sehr alleene dahier! — Wenn ma' bloß nich aso alleene ware! — Ma' is zu sehr alleene hier uff d'r Erde! Rose und Marthel ab durch die Haussturtar.

Einige Sefunden bleibt das Jimmer leer, hernach erscheint in der Rache der alte Bernd, er setzt einen Kord und eine Kartosselsback ab und gudt dann mit ernstem Sesicht forschend herein. Inzwischen tritt wieder Marthel vom Flux aus ins Wohnzimmer.

Marthel. Sein Sie's, Bater?

Bernd. 's is ja tee' heeßes Waffer! On weeß doch, ich muß doch met' Fußbad haben. Is Rose ni da? —

Marthel. Se is noch ni da, Vater!

Bernd. Bas? is se noch ni vom Gerichte zurad? Das is ja ni meeglich, 's is ja bald achte. — Bar August ni bier?

Marthel. Roch ni!

Bernd. O noch ni? An, da wird se vielleicht bei Angusten sein. — Haste de große Wolke gesehn, Marthel? seine sechse vom Streitberge her?

Marthel. Ja, Bater. 's war gang finster geworden.

Bernd. 's wird amal noch viel finsterer werden! Zind' mer amal de Lischlampe an und leg' mer de heilige Schrift zurechte. hauptsache is: in Bereitschaft sein. — Marthel, benkst du o immer ans ewige Leben? — Daß du kannst vor'n ewigen Richter steben? — De wenigsten Menschen benten bran. Eben wie ich am Wasser nach hause ging, da heert ich mir wieder amal eenen nachschimpfen. Wo wär ich a Leuteschinder gewest? — A brillte und schrie namlich: Leutes schinder! Ich hab' nischt als bloß meine Pflicht getan. De Rotte Kora lebt immer noch! — Durchstechereien! Zwee Augen zudricken! Ruhig zusehen, wie ma' betriegt! Da is ma unter a Menschen gelitten. — An a herrn Jesus halt ich mich. — Wir Menschen brauchen alle die Stite! Bloß gute Werke tun, macht's eben nicht! Satte Rose bas mehr in Gedanken gefaßt, vielleicht waren wir um allers lei heimsuchung und um manches Schwere und Bitt're gefommt'. Der Genbarm ericeint im Earrahmen. Wer fommt benn?

Der Gendarm. Ich hab eine Zustellung, ich mechte amal Ihre Lochter fprechen.

Bernd. Meine alt'ste Lochter?

Der Gendarm ueft: Un Rofe Bernd.

Bernd. Meine Tochter is noch nich jurud vom Gerichte.
— Rann ich ben Brief ni abgeben?

Der Gendarm. Nein. — Ich muß auch personlich amal recherchieren. Morgen gegen acht wer' ich ba wieder; komm'. August erscheint eilig.

Bernd. Da is ja o Angust.

August. Is Rose nich hier?

Bernd. Nee. — Der herr Wachtmeester fragt ooch nach er; ich bachte, Ihr war't mit'nander sein.

Der Gendarm. Ich muß ieber an'n Puntt noch Reschen anstellen, und dann hab ich o hier ane Zustellung.

August. Ewig und immer die StredmannsGeschichte. Ni bloß daß ma set' Auge hat eingebießt, aber nu noch die Scherereien dazu. Das nimmt ja, Gott verzeih' mir's, tee' Ende!

Der Gendarm. Gu'n Wend! Morgen vormittag um acht, 200.

August. Marthel, geh amal in de Kiche jest. — Vater, ich hab' was mit Ihn' zu sprechen. Seh, Marthel, geh, mach' de Tiere zu. — Marthel, hast du nischt von Rose bes merkt?

Marthel. Nee, nischte. — Sie wintt ihm verstohlen mit dem Zeigefinger. Ich wer' d'r was sagen, August.

August. Mach' de Liere zu, Madel, ich hab' teene Zeit. Er schuest seibst die Kachentar. Vater, Ihr mißt Eure Klage zurick: nehm'.

Bernd. Mes, Angust! Das fann ich nich.

August. Es is nich christlich. Ihr mißt se zuridnehm'. Bernd. Ich gloobe ni, daß das ni christlich is! — Denn warum? Das bleibt eine Ruchlosigfeit, aso a'm Madel de Ehre abschneiden. Das is a Verbrechen, das Strafe perdient.

August. Wie soll ich od anfang'. Vater Bernd . . . Ihr seid in der Sache zu hisig gewesen . . .

Bernd. Das beansprucht mei' Weib, das im Grabe liegt! O meine Ehre beansprucht das! Meine hausehre und meines Madels Chre! Und o deine Ehre juguterletzt.

Angust. Vater Bernd, Vater Bernd, wie soll ich da anfang', wenn Ihr gar so unversehnlich seid! Ihr habt von so vieler Shre gered't. Ma' soll aber seine Shre ni suchen, sondern Gottes Shre und sonst keene nich!

Bernd. In der Sache is das a ander Ding: da is Weibes Ehre o Gottes Ehre! Oder kannst du dich ieber Rose bes kagen?

August. Ich hab' d'rich gesagt, ich beklag' mich nich. Bernb. Ober hast du dir mit ihr was vorzuwerfen?

August. In der Sache da fennt Ihr mich woll, Bater Bernd. Chb ich da eim geringsten vom Wege abwiche . . .

Bernd. Ru also! Das weeß ich! Das hab ich gewußt! Und da soll die Gerechtigfeit o ihren Gang gehn.

Angust, den Someis von der Siten mischend: Wenn ma' od wiste, wo Rose is.

Bernd. Wer weeß, is se schonn von Striegan jurid! Angust. So ane Vernehmung, die dauert ni lange. Um Uhre fünf wollt' se d'theeme sein.

Bernd. Se wird haben die Einkaufe gleich mitgemacht.
— Sollt' se nich das und jenes noch einkoofen? — Ich benke,
's fehlt Euch noch dies und das?

August. Ree' Geld hat se aber nich mitgenommen. Und was wir noch for a kaden branchten: Stoff for'sch Schansfenster und an der Eingangstier, da wollten wir ja mitseinander gehn.

Bernd. 3ch war ja ber Meinung, se fam' mit bir.

August. Ich bin ihr ieber ane Meile entgegengelaufen, aber nischt ni gesehn und geheert von ihr. Statts bessen hab ich a Stredmann begegnet.

Bernd. Das nenn ich 'm Teifel begegnet fein!

August. Ach, Bater, ber Mann hat o Beib und Rind! Bas tenn' die fer bessen seine Sind'n! Was habe ich das

von, daß a figen muß! Wenn eener berent . . . mehr will ich nich.

Bernd. Der schlechte Rerl und bereu'n! D jee.

August. 's hat aber doch's Aussehen barnach.

Bernd. haft du mit 'n gesprochen?

August. A ließ ni nach. A lief neben mir her und tat in mich 'neinsprech'n. 's war weit und breit teene Seele zu sehn. Uff d'r Jenker Schusse! Zuleht tat a mer leed. Ich kunde ni andersch.

Bernd. Du hast'n geantwort'? — Bas fagt er benn? August. A fagte, Ihr sullt be Mage juridnehm'.

Bernd. Gender fann ich ni feel'nfelig fein! 's mar' wetter nischt, wenn's mich beträf'! Ich fann's ertragen, ich lache drieber! Ich bin a Mann und a Christ obendrein! Bei an' Kinde is das ane andre Geschichte! — Wie sold' ich benn bir ins Gesichte sehn, wenn ich bas an ihr siten ließ' dahier! Und nu erscht gar nach dem schrecklichen Unglice! Sieh od, August, das geht ni, das darf ni sein! - Me sein se uns uff a Fersen gewest, weil mir anderscher lebten wie andere Leute! Alle han se uns Ruder und Seuchler genannt! Und Leisetreter und was aso is! Und wollten uns stets was am Zeuge flicen! Was war' bas fier die fer a Fressen sein. Und o sonft . . . das Madel ist so erzogen: ei ber Furcht Gottes und arbeitsam, daß, wenn a drifflicher Mann die heirat', a auch a christliches haus kann uffricht'n! Uso is das! Uso geb ich se ans d'r Hand! — Und ließ ich ben Sift an ihr hangen babier? — Liebersch wollt ich ba Salz und Kartoffeln effen, als da noch an'n Pfennig annehmen von bir.

August. Vater Bernd, Gottes Wege sind wunderbar! A kann ee'm täglich Priefungen schiden! — Selbstgerecht darf eemal der Mensch ni sein! — Und wenn ich o wollte, 's geht eemol ni! Ich kann's Euch ni länger ersparen, Vater! Unse Rose war o od a Menschenkind.

Bernd. Wie meenst bu bas, August?

August. Bater, fragt weiter nich!

Bellib hat an ber Seite bes Lifches auf einem Stuhl fo Plat ges nommen, baf fein Seficht ber Band angefehrt ift. Auf bie lette Auferung bin blidt er Anguft groß und fremb einige Sefunden lang an, alsbann wendet er fic bem Tifche ju und folägt mit gitternben Sanben bas Bibelbuch auf, beffen Blatter er in steigender Erregung bald so, bald so herumwirft. Damit innehaltend blidt er wieberum Auguft an. Schließlich faltet er bie Sanbe über bem Buche und läßt ben Ropf barauf nieberfinten, mabrend fein Rorper mehrmals tonvulfivifc judt. Go bleibt er eine Beile, dann richtet er fich wieder auf: Aber wee! Чф hab' dich ni richtig verstanden! — Sieh och, wenn ich dich richtig verstanden hoa... da war' das ja wirklich... da wißt ich ja nich . . . ba geht m'r be ganze Stube im Rreise ... da mißt ich ja taub und blind mißt ich ja sein. — Ree, Angust! Taub und blind bin ich ja ni! Laß du dir ni etwan von Stredmann was uffbinden. Dam Stredmann is jet jedes Mittel recht! A sitt ei d'r Falle! Es kommt 'n heem! Ru will a sich . . . irgendwie will a sich rausschwindeln! Und da bringt a dich gegen das Madel uff. — Ree, August ... blog, Angust ... uff die Bride ni! - Uff die Bride muß du beileibe nich treten! - Da durchschaut ma die Rieders trachtigfeit! Nachgestellt bat a bem Mabel genung. Gebt's uff iene ni, geht's uff 'n andre Weise!... Nu will a 's uff die Art versuchen babier! - Rann sein, daß a Ench auss 'nander bringt! Dehr wie eemal is das schonn vorgekommen, daß Leute aso getrennt worden sein, durch a Teifel und seine nichtenntigen Rante, die de Gott flereinander geschaffen hat. Se han bich bem Mabel so niemals vergennt. Meins, wegen! Ich wer' d'r de Rose nich nachschmeißen. Mir sein ia bis jett o so satt geworden! Wenn de aber von mir a Wort willst heeren: da lag ich dir hier meine Rechte eis Feuer . . . .

August. herr Flamm hat aber 'n Sid geschworen.

Bernd. Zehn Eide vor mir! Zwanzig Side vor mir!... Da hat a falsche Side geschwor'n! Sich zeislich und ewig zugrunde gericht'!!

August. Bater Bernd . . .

Bernd. Ihe wart' amal eene Sekunde — eh' du weiter ee' Wort zu der Sache red'st! — Hier nehm ich de Bücher! — Hier nehm ich o de Misstons, bichse 'runter. — Das stell ich hier alles zusammen dahier. — Und wenn das richtig is, was du sagst, da geh ich jetz zum Herr Paster 'nieber... wenn bloß a Funke wahrer dran is!... Und spreche: Herr Paster, so und so... ich kann ni mehr Kirchenvorsteher sein! Ich kann die Misstonskasse nich meh verwalten! Adje! Und dann sitt mich kee' Mensch hier ni meh! Nee, nee, nee, um's himmelswille ni! — Nu red' du weiter! Sag', was de zu sagen hast! Och qual' mich weiter ni unnit lange.

Angust. Ich hab o denselben Gedanken gehabt! Ich will o hans und kand wieder verkoofen! Man kann ja vielleicht wo andersch sehn.

Bernd, in unstassischem Stannen: Hans und kand willste verkoosen, August? — Woher kommt denn das alles uff eemal dahier! — Das is ja... Da mecht' ma' sich ja fast bekreuzen, gleichwoll ma' kee' Katholike is. — Is denn de Welt gar ringlich geword'n? Oder stieht gar der jingste Lag vor der Liere! — 's kann o mei' lehtes Stindla sein! Ihe antwort', August, mehr will ich ni wiss'n!... Antwort' uff Seelenseligkeit!...

August. Wie's o is, Bater Bernd, ich verlag' se nich!

Bernd. Das magst du halen, wie du willst dahier! Das geht mich nischt an! Das branch ich ni wissen, ob a Mann so a Mensch ei sen' Hause mag hab'n. — Ich nich! Denn aso a Mann bin ich nich! Ru also...?

August. Ich tann weiter nischt ni sagen — als daß amal irgendwie was muß mit'r gewest sein! Shb das nu mit Flamm ober mit Streckmann is —

Bernd. Das wer'n glei zweee! August. Ich tann's ja ni wiss'n.

Bernd. Ru, da war' ich od jum herrn Pafter gehn!
— Birfchi' mich ab, August, puh' mich ab! Mir is, als

hatt ich de Kretze am Leibe! Er geht in den hansflur, im gleichen Augenblid fommt Marthel aus der Rache gestürzt und redet in höchster Angst zu Angust.

Marthel. Mit Rose is, gloob ich, a Unglud passiert! Rose is oben! Se is langst zu Hause.

Bernd tommt wieber, burd einen gelinden Schred verandert: 's muß jemand uff'n Boden fein.

August. Marthel sagt eben, Rose is da.

Marthel. Ich heer' fe! Se fommt schonn de Treppe 'runter.

Bernd. Gott verzeih' mir de Sinde! Ich mag fe ni febn!

Er seht sich wie vorher an den Tisich, halt mit den Daumen die Ohren zu und senkt den Kopf tief in die Bibel. Rose wird in der Tür sichtbar. Sie hat den Hausrod und eine lose Kattundinse an. Ihre Haltung ist trampshast ausrecht. Das Haar hangt ausgelöst zur Haltung ist trampshast ausgelöst zur Haltung ist die einem Fopf gestochten. Siwas furchtbar Sefastes, Bitter-Trohiges liegt in Roses Sesiat. Sie überschant einige Rugenblick lang das Jimmer: den Alten über der Bibel, August, der sich ausgan auch von der Tär abgewandt hat und sich sellt, als bilde er angelegentilicht durchs Feuster. Dann bezinnt sie, eine State luckend, mit erzwungener Energie zu reden.

Rose. Gut'n Abend mit'nander! — —? — Gut'n Abend!

August, nach einigem Kissern: Scheen'n Dank!

Rose, bitter, eifig: Meegt Ihr mich hier nich, da geh ich wieder.

August, nachtern: Wo willst'n noch hin? — Wo bist'n ges west?

Rose. Wer viel fragt, der derfährt viel! Manchmal mehr als 'n lieb is. — Marthel, komm amal 'rieber zu mir! — Marthel tommt. Rose hat unweit des Osens Plat genommen und fast ihre hand. Dann laut: Was hat's denn mit Vatern?

Marthel, betreten, angstlich, halblant: Das weeß ich doch nich. Rose. Was hat's denn mit Batern? Du kannst immer laut sprechen! Und, August, mit dir o... was hat's denn mit dir? — Du hatt'st Grund, August, wirklich, du kennt'st mich veracht'n! Das kennt'st du! Jawull! Das bestreit ich nich! Angust. Ich verachte niemanda hier ei d'r Welt! Rose. Ich aber! Alle! Alle miteinander! Angust. Das is mir dunkel, was du da red'st!

Rose. 's is duntel! Jawull! Ich geb's ju! 's is duntel! Und reißende Liere heert ma' schrei'n! — Hernachert aber uff eemal, hernachert wird's helle! Do tann eens spieren, wie de helle brennt. — Rartbla...

Bernd hat ein wenig gehorcht, erhebt fich und macht Marthels Handgelent von Roses hand steit: Bergift' mer ni noch das Kind! — Hand tweg! — Marsch in de Rammer, schlafen! — Marthel weinend ab. Nischt heeren! Nischt sehen! Tot mechte man sein! — Er vertiest sich wie vorher ins Bibelbuch.

Rose. Vater! — Ich lebe! — Ich size hier! — Das iis was! — Das heeßt was, daß ich hier size! Ich dachte, Boater, Sie misten das sehn! Das iis ane Welt... da sein Sie versunka... da kinn' Sie mer nischt nimeh antun dahier! D Jees, et een keen' Kammerla lebt Ihr mit nander! Ihr wist nischt, was außern der Kammer geschieht! Ich wist ei Krampfen hab ich's gelernt! Da is... ich weeß ni... all's von mir gewichen... als wie Waner um Waner immer zu — und da stand ich drauß'n, im ganzen Gewitter — und da nischt mehr war unter und ieber mir — da seid Ihr de reenst'n kleen' Kinder dagegen.

August, angswoll: Ru, Rose, wenn's wahr is, was Streds mann sagt, da hatt'st du ja falsche Eide geschworen . . .

Rose, bitter tadend: Ich weeß ni! Das kann ja all's meegs lich sein — ich kann mich badruff ni besinnen jegunder: aus Lieg'n und Trieg'n besteht de Welt.

Bernd kuft: herr Gott . . . meine Zuflucht fier und fier. August. Aso nimmst du's falsche Side schweeren?

Rose. Das its gar nischt! Rischte! Was soll das denn sein? Da liegt was! Das is was! Das liegt bei a Weida!

— Das is was! Das andre schiert mich ni. Do hoa ich wull ernt in de Sterne gesehn! Da hoa ich wull ernt gesschrien und geruffa! Ree' himmlischer Bater hat sich geriehrt.

Bernd, erforoden, sitterno: Du lasterst a himmlischen Bater dabier? Is das aso weit, da kenn ich dich ni!

Rose nahert sich ihm auf den Knien: Aso weit is! Und Ihr tennt mich o, Bater! Ihr hat mich ja uff a Knieen gewiegt, und ich hoa Euch ja an manchmal beigestand'n! — Ize is halt was ieber uns alle gekomm' — ma' hat sich dagegen gewohrt und gewohrt ...

Bernd, betroffen: Bas is bas?

Rose. Ich weeß ni! — Ich weeß das ni! — Sie bleibt stitternd, in die Knie gefunten, vor sich hinstarrend auf der Erde hodend.

Angust, von dem Andise adermalitiet, dimertssen: Rosla, steh uff, ich verluß' dich ni! Steh uff, ich kann dich ni daliegen sehn! Mir sein alle mit'nander sein mir Sinder! Wer aso bereut, dem wird o verzieh'n. Steh uff, Rose! Vater, hebt Ihr se uff! Mir sein ni von den'n, ich wenigstens nich!... Ich kann a Pharisaer ni machen! Ihr seht ja, wie's 'r zu Herzen geht! Wag kumma, was will, ich halte zu dir! Ich bin kee' Richter! Ich richte ni! Unse heiland eim Himmel hat o ni gerichtet! Vierwahr, a hat uns're Krankbeet getragen, mir aber hielten ihn sier den, der von Gott geschlagen und gez gemartert were! Vielleicht habt Ihr o manchen Fehler begangen! Ich hab' nachgedacht! Ich sprech' mich ni frei! Eh' se mich hat recht richtig gekannt, hat se schunn missen ihr Amen sagen! Was geht mich de Welt an? nach der frag ich nich!

Rose. Angust, se han sich an mich wie de Alett'n gehang'n!
— ich konnte ne ieber de Straße lausen! — Alle Manner war'n hinter mir her! — ich hab' mich versieckt. — Ich hab' mich gestreckt. — Ich hab' nich vor a Mannern ges habt! — 's half nischt, 's ward immer schlimmer dahier! Hernach bin ich von Schlinge zu Schlinge getreten, daß ich gar ni bin mehr zur Bestnung gekomm'.

Bernd. Du hast frieher de strengste Meinung gehabt! Du hast de Leichnern verdammt und de Kaisern veracht'! Du hast geprahlt, dir soll eener kumma! Hust a Mullers

